

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# atrial Jahrbuch der Hilfe -1903

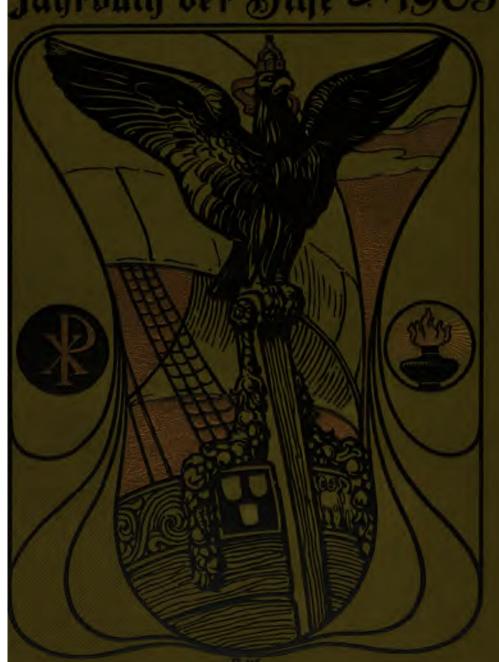

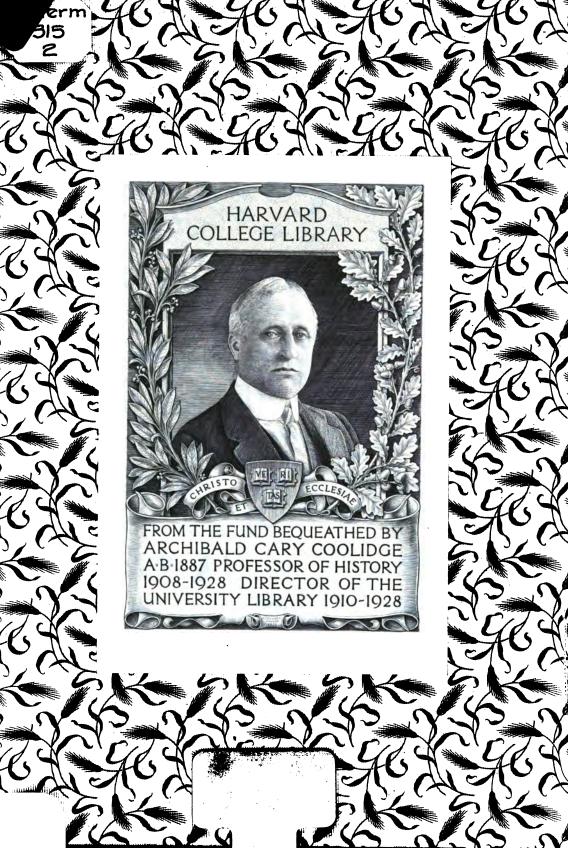





## Patria Jahrbuch der "Hilfe" 1903



herausgegeben von

fr. Naumann, Pfarrer a. D.

herausgeber der Wochenschriften "Die Zeit" und "Die hilfe".



Buchverlag der "hilfe"
Berlin-Schöneberg 1902.

P Germ 315.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
COOLIDGE FUND

FEB 5 1943



## Vertiefung der Vaterlandsliebe.

fum britten Male tritt die "Patria" vor den Leser. Ihr Grundgebanke ift auch bieses Mal: Bertiefung ber Baterlandsliebe. Gegenüber bem maffenhaft verbreiteten oberflächlichen Patriotismus wollen wir eine Anschauungsweise pflegen, die das Bolt als Ganzes in seinem Werben erfaßt und von ba aus Opfer für die Gesamtheit forbert. Wir suchen ben Patriotismus ber nachbismardischen, industriellen Zeit. Diefer neubeutsche Patriotismus ift seinem Wesen nach eine Fortsetzung bes liberalen Patriotismus bes vorigen Jahrhunderts, nur unterscheibet er fich von ihm in seinen Aufgaben. Die Aufgabe bes alten Patriotismus war die staatliche Einigung des Deutschtums unter preußischer Führung. Sie ift für die Mehrheit der deutschen Bolksteile gelöft, und für die noch nicht geeinigten Teile steht sie augenblicklich nicht auf der weltgeschichtlichen Tagesordnung. Das Reich ift hergestellt. Seine Berfassung ist kein schulmäßig gearbeiteter Musterbau, aber sie hat einem Menschenalter genügt und genügt voraussichtlich noch längere Zeit. Unfere Bäter haben etwas Großes geleiftet und verlangen nun von uns, baß wir ihrer Leiftung nicht unwert find. Unwert aber wurden wir fein, wenn wir ihnen zwar marmorne Denkmale fepen, aber keine politische Schöpferkraft beweisen murben. Die politischen Denkmale, die wir ihnen feten, find unfere Schiffe und unfere fozialen Gefete, benn mit ben Schiffen ftärken wir das Deutschtum nach außen und mit den sozialen Gesetzen nach innen. Machtpolitik und Reformpolitik ist der Inhalt des neudeutschen Patriotismus. Ihm dient die "Patria".

Es ift naturgemäß, daß die Mehrzahl ber Lefer eines solchen Jahrbuches benjenigen Volksteilen angehört, die nicht unmittelbar mit ber Not des Lebens zu tämpfen haben, benn Bücher find für den Mann, ber in der Woche nicht mehr als 20 Mt. verdient, ein Luxus. aus unseren Gebanken dürfen wir tropbem ben Mann mit bem Bochen-Iohn von etwa 20 Mt. nie verlieren, benn er ift ber Durchschnittsmensch unferes Boltes geworben. Seine bescheibene Existenz ift die Grundlage ber Araftwirkungen, die dem Deutschtum die Achtung der Welt erzwingen Er ift Solbat und Steuerzahler und sein Tagewerk verläuft in ben Werkstätten, in benen wir unsere neue Kultur werben sehen, er ift ber Hauptsonsument unserer Landwirte, ber Bater unserer machsenden Bolkszahl. Bas an Bolkstum unter ihm liegt, wird von ihm geführt. Aller Einfluß, ber von ber Oberschicht zur Unterklaffe geben foll, muß burch biefe normale Lohnarbeiterschicht hindurch. Seute, wo fast genau bie Hälfte des deutschen Bolles aus Lohnarbeitern besteht, ist ein Patriotismus, ber ben Lohnarbeiter nicht bebenkt, ein farbloses Gemächte, ein Phantafiewert ohne Halt und Reellität. Patriotisch sein beißt heute: die Lebensbedingungen der abhängigen Leute begreifen und fördern. Nicht als ob es nur biese abhängigen Leute gabe! Reineswegs. Aber ohne fie ist ber Begriff Nation unvollständig und falsch gebacht, und wir irren uns, wenn wir glauben, die lohnempfangende Halfte des Bolles habe in ben Entscheidungen ber Bollsgeschichte nichts zu bebeuten. Mit anderen Worten: wer national sein will, muß eben beshalb, weil er national ift, sozial fein.

Das, was den abhängigen Mann mit der Bollsgeschichte verkettet, ift sein eigenes kleines Schickal. Er ist nicht imstande, bloß große Politik zu treiben, ohne an sich und seine Klassengenossen zu denken. Wer ist überhaupt imstande, Bollsgeschick und eigenes Schickal völlig zu treunen? Will man den Durchschnittsmann für Staatspolitik interessieren, so muß man ihm die Politik als seine Angelegenheit zeigen können.

Das heißt man muß die Politik volkswirtschaftlich betrachten. Politik ist Gewinnung von Lebensgütern und Freiheiten für das ganze Bolk, keine bloße Sache der Könige und Aristokraten. Aus den Unterthanen sind Mitwirkende geworden, alle Machtfragen haben ihre demokratische Seite bekommen. Darum achte es niemand gering, wenn wir immer und immer wieder der Gedankenwelt der Masse uns zuwenden, und wenn wir durch unsere Unermüdlichkeit die Gebildeten zwingen wollen, ihre Baterlandsliebe nach unten hin zu vertiesen, das heißt im tiesen Boden des Bolkstums zu gründen!

Dem Jbealisten alten Stiles scheint es etwas Niedriges zu sein, über Lohn, Arbeitszeit, Wohnungsplätze und bergleichen Sachen zu reden. Er schwebt in höheren Regionen und sieht die Böller nur als Ganzes. Ihm gegenüber muß man den Mut haben, das tiesere Gediet mit Absicht aufzusuchen; denn eine Politik der Wolken nützt uns nichts. Wir müssen hinabsteigen zu den lebendigen Duellen des Bollstums, um da das Leben werden zu sehen, in Dorf und Stadt, in Haus und Schule. Nur mit solcher Vertiefung werden wir Leute, die etwas Wirkliches schaffen. Baue Straßen, mache das Brot billig, richte Fortbildungsschulen ein, erleichtere falschen Steuerdruck, vertiese dich in die Kämpse der Arbeiterorganisationen, vertiese dich in die Genossenschaften der Bauern, vertiese dich in das Seelenleben der Gesellschaftslosen, siehe unter dich, thue es mit Fleiß und Mühe, und du bist ein Katriot!

Und dazu kommt ein anderes. Wir Deutschen find ein Bolk, dessen Borzüge nicht so sehr auf der Obersläche liegen wie die Borzüge der romanischen Völker. Unser Wesen ist schwerfälliger, grübelnder; wir plagen uns mit Wahrheiten und Pflichten, die den südlichen und west-lichen Nachdarn als unnötige Belastung erscheinen. Aber diese unsere schwerere Seele müssen wir begriffen haben, wenn wir unserem Volke helsen wollen. Auch der einsache Mann des Volkes hat in seiner Art eine Seele voll von Problemen, auch er ist Nordländer, Germane. Deshalb muß all unser Denken mit etwas Eindringlichseit behastet seine. Wir können auch Politik nicht als eine Art Sport oder Spiel behandeln und können dei der Politik die Weltanschauungsfragen nicht

bei Seite lassen. Deshalb geht alles bei uns langsam. Langsam lösen wir uns von vererbten Borstellungen, mühsam suchen wir neue Wege, aber es ist eben unsere Nationaleigenschaft, gründlich sein zu müssen. Die Bertiefung ist Borbebingung aller germanischen Erfolge, das Hinabsteigen bis an die Grenzen des ewigen Dunkels. Darum kann auch die "Patria" nicht leicht und loder angetänzelt kommen. Was würde sie dann gerade unserem Bolke bieten? Bis in das Unterhaltende hinein erstrecken sich die Ur- und Grundfragen des Menschentums. Laßt euch das gefallen — es ist beutsch!

Und wer in solchem Geiste mit uns arbeiten will, der vollziehe, wenn er kann, seinen Anschluß an den national-sozialen Berein! Es erscheint kleinlich, etwas so Außerliches zu ditten, aber gehört nicht auch das zur notwendigen Bertiefung? Ohne Anschluß hat man Gedanken, aber man schafft nichts Rechtes. Die bloßen Gedanken ohne Organisation sind in tausend Fällen vergedliche Erregung. Daß es so viele Menschen giedt, die sich vor jedem sesten politischen Anschluß scheuen, ist kein Zeichen starker politischer Bertiefung, denn Politis ist ihrer Art nach gemeinschaftliches Handeln. Man muß irgendwo wurzelständig sein. Man muß Boden unter den Füßen haben und von sich sagen können: hierher gehöre ich! Gerade die tiessten Geister unseres Bolkes waren vom Wert körperschaftlichen, gemeinsamen Thuns überzeugt und selbst, wenn sie allein im Leben standen, warteten sie im Grunde nur auf die Möglichkeit, ihr persönliches Ich in die Tiese einer lebendigen Gemeinschaft hineinzutauchen.

Alle Parteien und Bereine find ja nur Gefäße für Zeit. Größer als fie ist die Bollsgeschichte selbst. Aber beshalb sind sie nicht wertlos. Wer will sagen, daß vor 40 Jahren der Nationalverein vergeblich gearbeitet hat? Was er damals that, wollen wir heute thun: die Wege des Nationalgeistes gemeinsam suchen. Wir sind Glieder in einer langen Rette. Hinter uns liegen die Bäter, vor uns die Kinder, wir sind mitten darin, uns gehört das Heute. Dieses Heute sollen wir in seinem ganzen Werte ersassen, wie es geworden ist und wie es weiter wirkt. Wie sinkt dabei die Überhebung des Einzelnen! Er ist ein Tropsen im

Strom. Er vertieft sich selbst, indem er die Größe des Bolles versteht, das heißt er ordnet sich ein, er vergißt seinen vergänglichen Egoismus und wird Arbeitskraft für das Ganze. Diese Bertiefung ist sür ihn und für die Gesamtheit von underechendarem Segen. Wer sie kennen gelernt hat, hat keinen anderen Bunsch, als immer mehr in der Tiese der Dinge zu leben, in die er hineingeboren ist.

Einen herzlichen Glückwunsch bem Lefer!

Pro patria!

Naumann.



## Inhalt.

|                                                                            | Beite       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Borwort des Herausgebers                                                   | 8           |
| Prof. Dr. Karl Lamprecht-Leipzig, Über die Anfänge der deutschen Partei-   |             |
| bildung im 18. und 19. Jahrhundert                                         | 9           |
| Privatdozent Dr. Paul Schubring-Berlin, Die Ratur bei Richard Wagner       | 27          |
| Friedrich Raumann, Großstadt oder Kleinstädte?                             | 43          |
| Prof. Dr. Balter Lop-München, Aufgaben der Berkehrspolitik auf dem Gebiete |             |
| der Handelspolitik und der Wohnungsfrage                                   | 58          |
| Chefredakteur M. Wend, Die soziale Thätigkeit der Heilkarmee               | 70          |
| Prof. Dr. Titius-Riel, Die Debatte über Harnads "Wesen des Christentums"   | 82          |
| Clara Biebig, Brennende Liebe                                              | 99          |
| Prof. B. Rein-Jena, Universität und Bollsschullehrer                       | 118         |
| A. Pohlman, Die Bedeutung des Zuders im Belthandel                         | <b>12</b> 3 |
| Redakteur Paul Zschorlich, Shakespeare als Musikphilosoph                  | 143         |
| Dr. Mag Maurenbrecher, Barum mußte die Bernsteindebatte versanden?         | 160         |





## Über die Unfänge der deutschen Parteibildung im 18. und 19. Jahrhundert.

Von

### Karl Camprecht.

ie Berfassung bes neuen Deutschen Reiches ist kein Erzeugnis ber Ereignisse ber Jahre 1866 bis 1871 allein; sie reicht in ihren unmittelbaren Wurzeln minbestens bis zum Jahre 1848 zurück.

Noch älter aber ihren nächsten Ursachen und Grundlagen nach find die Parteien. Sie haben an der Wiege des Reiches schon mit ihren Wünschen und Forderungen gestanden,

und durch sie hindurch hat die Nation schon lange vor dem Jahre 1848 auf ihre künftige politische Konstitution hingewirkt.

Ein beutsches Parteileben in ausgesprochener Form geht bis auf bas zweite und dritte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts zurück; frühere Zeiten dagegen haben bei uns eigentliche Parteien nicht gekannt. Der Feudalstaat konnte Parteien nicht erzeugen, da er die staatlich wirksam werdenden Kräfte jede für sich und individuell durch das persönliche Band des Treueides mit dem Herscher verdand; mit dessen Augen gesehen, und somit vom staatlichen Gesichtspunkte aus erschien daher jede Parteibildung unter den Basallen sofort als factios und staatsgesährlich: als Parteiung. Es ist ein Gesichtspunkt, der auch noch für den ständischen Staat gilt; denn auch in diesem noch war die Mehrheit aller ständischen Glieder dem Landesherrn durch Treueid vasallitisch verpslichtet. Diesem persönlichen Berhältnis entsprach es denn auch, wenn jedes Mitglied der Stände zunächst nur seine eignen Interessen und in ihnen höchstens noch die Interessen seiner sozialen Gruppe zu vertreten berufen war: ständische

Interessenvertretung und ummittelbares Abhängigkeitsverhältnis vom Landesherrn erscheinen in engem Zusammenhang.

Parteibilbung in modernerem Sinne konnte erst da auftreten, wo zunächst das Individuum als Mikrokosmos eine eigene Weltansicht vorzutragen und durchzusehen versuchte; denn höchster Zweck innerer politischer Bestrebungen wird immer die Verwirklichung eines bestimmten Kulturideales sein. Zeiten, die hierzu berusen schienen, waren aber erst die des Untergangs der gebundenen und der frühesten Emanzipation der modernen Persönlichsteit, in der deutschen Geschichte also die des 15. und 16. Jahrhunderts; und schon aus den tiefsten Wandlungen der sozialen Psyche, wie sie erst in den genannten Jahrhunderten eintraten, erklärt sich, daß es im Mittelalter zu Parteibilbungen niemals gekommen ist.

Indem nun aber das Individuum des 15. und 16. Jahrhunderts seiner innerlichen Befreiung entgegenging, suchte es diese vor allem auf dem Gebiete der dis dahin stärksten Gebundenheit, auf dem Gebiete der Religion und der Kirche. So sind denn die ersten Parteibildungen auf deutschem Boden kirchlich und konfessionell zugleich gewesen; neben die alte katholische Kirche traten die kutherische Kirche und die reformierte.

Gleichwohl kam es politisch auch jett noch nicht zu Parteibildungen, die auf der Zusammenfassung einzelner Individuen beruht hätten. Dem widersprach äußerlich der bekannte Grundsat territorialer Kirchendildung cuius regio eius religio, innerlich die diesem Prinzip zu Grunde liegende, ihrerseits wieder aus dem allgemeinsten Charakter des damaligen sozialpsychischen Ledens unmittelbar entspringende Anschauung, daß zwar eine gewisse geistige Bewegungsfreiheit des Individuums bestehen müsse, daß diese aber eingeschlossen bleiben müsse in die wenn auch schon verschieden gedeuteten Lehren des Christentums und in die Ledensforderungen des bestehenden, irgendwie christlich gedachten Staates. So bestanden denn die "Religionsparteien" nicht aus den einzelnen verschiedengläubigen Individuen, sondern aus den Ständen des Reiches, den Herren der einzelnen Territorien und den Obrigkeiten der unabhängigen Städte: die Unterthanen hatten nicht das Recht freier Meinungsäußerung oder gar das Recht politischer oder religiöser Barteibildung auf deren Grundlage.

Dennoch war vornehmlich von dieser Zeit ab an einer bestimmten Stelle die Möglichkeit gegeben, zu mehr oder minder persönlicher Staatsanschauung sortzuschreiten. Der Staat betrachtete sich jest nicht mehr als ausschließlich und spezifisch christlich. Seitbem er mit der Kirche in harte Zwiste geraten war, schon in frühmittelalterlichen Zeiten, hatte er begonnen, andere Grundlagen für das Recht seines Daseins aufzusuchen, als die von der kirchlichen Lehre dargebotenen. Und er hatte sie, ansangs zum größten Teil mit Hilse

ber staatsrechtlichen und politischen Litteratur der Alten, in einer Lehre natürlicher Staats- und Rechtsbildung gefunden. Diese Lehre, seit dem 11. Jahrhundert in leisen Ahnungen auftauchend, stärker zuerst gesormt in den Kämpsen des französischen Königtums mit der Kurie um die Wende des 13. Jahrhunderts, erblühte jeht, seit dem 16. Jahrhundert, immer mehr zu dem Indegriff dessen, was man ius naturale nannte; der Versuch wurde gemacht und in immer sleißiger intensivierten Systemen durchgeführt, den Staat als rein aus Vernunftgründen entstanden zu denken und demgemäß seine Durch- und Fortbildung von reinen Erwägungen der Vernunft her zu fordern.

Nun ist klar, daß damit wenigstens für die Lehrer und Schöpfer der neuen Staatstheorie eine gewisse individuelle Freiheit politischen Denkens errungen war. Wie aber nun, wenn diese Freiheit allgemeiner zu werden begann, wenn sich das natürliche Denken als Ferment des Staatsverständnisses weit hinein in die höheren gesellschaftlichen Schichten der Nation überhaupt verbreitete?

Es geschah langsam seit dem Beginn des 18. Jahrhunderts. In dieser Zeit wurden die Grundmassen der individualistischen Kultur, die das 16. und 17. Jahrhundert aus einem höheren Persönlichseitsbewußtsein, aus einer dementsprechend geläuterten religiösen Weltanschauung und aus dem von dieser Basis her eindringenden Verständnis der antiten Überlieserung ausgedaut hatten, überhaupt immer größeren Bollstreisen mitgeteilt: es ist die Zeit der immer weiter dringenden Aufstärung, die Zeit, in der die Summen eines durch sechs dis sieden Menschenalter hin vorgearbeiteten Densens nun gleichsam wie Gewässer aus dem engen Behältnis der Gelehrtenzunft und der Philosophentreise absließen und die weiten Regionen der Gebildeten überhaupt befruchten. Wesentlich dieser Vorgang ist es, der dem 18. Jahrhundert den Charafter der Zeit einer hohen, einheitlichen, glücklichen und alle Verhältnisse beherrschenden geistigen Kultur ausprägt.

In diesem Zusammenhange wurden nun auch die Lehren des natürlichen Staatsrechts Gemeingut der Gebildeten, und sie wurden es umsomehr, als die herrschende Staatssorm, die lehte Ausbildung des Absolutismus, selbst ein lehrhaftes Gepräge trug: Friedrich der Große nicht minder wie Karl Friedrich Moser, Bertreter einer sortgeschrittenen wie einer älteren Schattierung dieses Absolutismus, haben mindestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts diese Lehren der breiten Össentlichseit der Lesenden vermittelt; und sie haben zahlreiche Rachsolger gesunden. Und sind nicht am Ende schon zahlreiche Berordnungen Friedrich Wilhelms I. sast Abhandlungen staatsrechtlichen und vollswirtschaftlichen Inhalts gewesen, die als solche der Berbreitung der politischen Ausstlärung weitern Borschub leisten mußten?

Schmeckten aber diese Theorien wie die ungeheure Litteratur der politischen Aufflärung der zweiten Sälfte des Jahrhunderts, die Schriften eines Schlözer im Norden wie die eines Weckherlin im Süden durchweg lehrhaft, wie fie denn noch von der Grundlage des Naturrechts in seiner doktrinären Durchbildung ausgingen, so waren sie boch andrerseits, eben durch die Lopularisierung, im Berhältnis zu ihrer ursprünglich streng instematischen Grundlage verschwommen geworben; nur ungefähr und allgemein schaute in ihnen der alte rein doktrinare Untergrund noch durch; im einzelnen bewegte man fich lebhaft in konkreten Sondervorschlägen zur Befferung der öffentlichen Einrichtungen. Annäherung an die Birklichkeit aus der Doktrin heraus war damit schon vollzogen; bezeichnend ift, daß fich die Erörterung nur selten noch von den allgemeinen Voraussehungen des bestehenden Zustandes entfernte; durchweg war es die Erhöhung des aufflarerisch-absolutistischen Staates, die man anstrebte; ganz fern standen republikanische Ideale. Doch war man andrerseits der alten Theorie noch nabe genug, um eben so fern jedem eigentlich nationalen Ruge zu bleiben: der bestehende Ruftand im Reiche galt als die beste aller möglichen Lösungen; in keinem Sinne wurde an einen nationalen Staat als Werkzeug vaterländischer Machterweiterung gedacht; nur auf Schutz nach Außen und Ruhe im Innern blieben die politischen Wünsche beschränkt, und der nationalen Bedürfnislosigkeit entsprach als Gegenstück ein liebenswürdiger und neidloser Rosmopolitismus.

Dabei war aber das Staatsideal, das man für die innere Entwickelung aufstellte, keineswegs gehalt- und kraftlos. Es lief barauf hinaus, jedem Individuum das höchste Maß von Glück zu verschaffen; unmittelbar auf die staatliche Wirkung gegenüber dem Einzelnen war es also zugeschnitten. es tonnte von diefem Gesichtspunkte aus gelegentlich bis zu Grenzen vordringen, jenseits berer alsbald der Komplex der Freiheiten des demokratischen Staates des 19. Jahrhunderts beginnt: Freiheit des Eigentums, Freiheit des Erwerbs, Freiheit der Berufe fielen schon in sein Brogramm. Ja es ließ sich gelegentlich bis zu dem Entschluffe fortbilden, zu seinen Gunften den weiten Bereich jener Buftande zu liquidieren, die in dem bestehenden Staate noch an die gebundenen Zeiten des Mittelalters erinnerten und unmittelbar von ihnen übernommen worden waren. So find bereits Anfange der Bauernbefreiung gemacht worden, so wurden Ideale der Handelsfreiheit und einer deutschen Fürstenhanse, verschwommene Zukunftsbilder eines Zollvereins gezeichnet; und namentlich ba, wo physiofratische Ginfluffe wahrnehmbar find, war man ju ftartften Anderungen des Bestehenden in der Richtung auf die freiheitlichen Ideale des 19. Jahrhunderts hin geneigt. Und teineswegs blieb es blog bei der Formulierung von Forberungen. Im Gegenteil: da staatlicher Amang für bochft

berechtigt gehalten wurde, so kam es auch zu rascher und energischer Durchführung. Der Satz benesicia non obtruduntur galt thatsächlich niemals weniger als in dieser Zeit, die die Fürsten als in ihrem Gewissen verpflichtet ansah, für das Glück ihrer Unterthanen zu sorgen in jeder Weise, auch mit Witteln der Gewalt. Daher denn die so oft verspottete Vielregiererei dieser Tage und die ganze wohlgemeinte Geschäftigkeit der Beglückung.

Andem man fo überall zum Besten sorgte, blieb man aber zugleich dem Gedanken einer Teilung der Berantwortlichkeit in der Ausübung der staatlichen Gewalten fast völlig fern. Man vertraute, daß die Fürsten recht verfahren murben, benn man sah im ganzen ein williges und trefflich erzogenes Fürstengeschlecht am Ruber — von den Philosophen auf dem preußischen Thron an bis hinab zu ben geiftlichen Bahlfürften ber Abteien und Bistumer. Darum blieb benn bie Frage, ob ber fürftlichen Gewalt burch eine Bollsvertretung ein Gegengewicht zu geben sei, eigentlich außerhalb bes Feldes ber Erörterung. Wo ftändische Bertretungen alten Herkommens vorhanden seien, wo fie sich, wie in Bürttemberg, ihr altes Recht von neuem erkämpft hatten und erkämpften: gut, da follten fie auch erhalten bleiben. Aber daß an ihre Stelle eine Bollsvertretung im Sinne etwa Montesquieus trate, das verlangte man keines. Konnte nicht jede konstitutionelle Monarchie zu aristokratischen, etwa plutokratischen Bilbungen führen, wie man fie am Schluß bes Jahrhunderts in England aus einem bunten Gemisch von Großgrundeigentümern, Großhandlern, Großindustriellen, Großtapitalisten emporschießen sah? Nichts aber war ber beutschen Aufklärung weniger willkommen als eine politische Aristokratie; zu deutlich kannte und verachtete, ja verhöhnte fie deren oligarchische Mißentwickelung in ben Reichsftäbten.

Und war benn dies Bürgertum, waren diese Kopfarbeiter, die der Hauptsache nach das politische Ibeal der Zeit formten — der Adel niederer wie höherer Art hielt sich im allgemeinen und als Stand noch von dieser Aufgabe zurück — waren sie im stande, etwa das Material zu einer Bolksvertretung in den einzelnen Territorien zu liesern? Es ist bezeichnend, daß diese Frage vor der Einwirkung der französischen Kevolution auf deutschem Boden schwerlich auch nur aufgeworfen worden ist. Das Dasein dieser bürgerlichen Kreise, die vornehmlich die politische Aufklärung schusen und in ihr lebten, war im allgemeinen noch durchaus kleinbürgerlich, das Lebensideal war kein Ibeal der Macht, sondern ein solches der Bildung: nur mit einem lebendigen Interesse des Kates und des zunehmenden Berständnisses wollte man den Staat begleiten; politische Anteilnahme war auch im besten Falle grundsählich kaum mehr als Bestandteil litterarischer Neigungen.

Konnte nun ein folcher Buftand gur Parteibilbung führen?

Diese Staatsanschauung war, wenn das vielbeutige Wort gebraucht werden darf, keine organische. Was sie dem Staat als Ziel vorschrieb, ist unendlich oft und die zum Überdruß ausgesprochen worden: das Glück des Einzelnen. Nur diesen Einzelnen kannte sie daher, getrennt von den Andern, für sich, als individuelles Atom. Eben darum vermochte sie den Gedanken eines nationalen Patriotismus nicht zu fassen, und der Tod fürs Baterland, wenn er nicht den Nutzen dessen, der sich opferte, deutlich und persönlich herausstellte, war ihr ein Unding. Wie hätte sie da eine Berbindung dieser Einzelnen zur Erreichung politischer Zwecke, wie hätte sie eine Parteibildung für denkbar und nutzbringend ansehen können? Nicht minder sern, wie der Konstitutionalismus, lag ihr dessen notwendige Folge, die politische Organisation der Staatsbürger in Parteien.

Indem wir aber nunmehr in diesen letten Betrachtungen bis zu dem unterften Gliebe aller Staatsbildung, jum Staatsbürger, jur politischen Perfönlichkeit hinabgestiegen find, haben wir uns zugleich der allgemein geschichtlichen Erklärung bes Befens bes Staates und ber politischen Bilbung im 18. Jahrhundert genähert. Das 16. bis 18. Jahrhundert ift bas Zeitalter des Individualismus. In diefer Zeit herricht eine fozialpolitische Durchbildung ber Einzelpersonlichkeit vor, die zwar bahin führt, daß biefe fich loslöft von der fogenannten Gebundenheit des Mittelalters, d. h. von ihrer innersten Bestimmtheit burch eine objektiv gegebene, mit dem Begriffe bes Bunbers operierende und im Chriftentum verkörperte Beltanschauung, die aber noch nicht so weit führt. daß das innerlich frei gewordene Andividuum fich nun voll als Subjett fühlen follte: fich für ftart genug erachten follte, biesen böberen Grad innerer Freiheit nun auch im entschiedensten und ftändigften Austausche seiner Erfahrungen mit andern Individuen traftvoll und felbftbewußt, als Subjett, zu behaupten. Es ist ein Zeitalter, bas feinen bochften und Naffischen Ausdruck in jener Philosophie Leibnigens gefunden hat, in der die Monaden, die geistigen Ginzelpersonlichkeiten, zwar jede in sich die Welt fpiegeln nach ihrem Bermögen, aber teine Thuren und Fenfter haben: nicht der Beeinflussung durch den Rachbar unterliegen. Da versteht fich benn leicht, wie biefem fogialpsychischen Befen ber Perfonlichkeit ber Staat biefer Zeit entspricht: er tennt nur die Individuen als Atome. als Einzelwefen, die beglückt werden follen, und über ihnen den Kürsten als beglückende Autorität, nicht aber diese Individuen in ihrer machtvollen Durchdringung und gleichsam Berfilzung zu gewaltigen sozialen Drganisationen, und über diesen eine lette politische, organische Zusammenfaffung: einen Staat, der getragen ift von bem wohlgeglieberten Rraftbewußtsein und

bem Gefellschaftswillen aller, einen Staat als auch nach außen soweran und majestätisch sich auswirkendes Machtgeschöpf.

Run begab es sich aber, daß die allgemeine sozialpolitische Haltung des Individualismus, diese Boraussetzung des absoluten Staates des 16. bis 18. Jahrhunderts, sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts zu etwas Neuem abzuwandeln begann. Es sind Borgänge von entscheidender Wichtigkeit; Ereignisse, die sich zunächst in engen Kreisen vollziehen; Zustände, deren geistige Seite wohl gekannt ist, deren soziale und wirtschaftliche Boraussetzungen aber noch sehr der Untersuchung bedürsen. Diese neue Zeit beginnt in Deutschland zwischen 1740 und 1750 mit den Jahren der Empsindsamkeit und steigert sich mit den sechziger Jahren zunächst zu den Erscheinungen des Sturmes und Dranges. Was ist ihr neuer seelischer Inhalt?

Ein bis bahin ungekannter Drang überkommt die geistig höchststehenden Kreise der Nation, dürgerlicher wie anderer Herkunst, sich gegenseitig näher zu treten, sich mitzuteilen, sich innerlich kennen zu kernen. Richtungen des Lebens vollenden sich, die schon in den Konventikeln des Pietismus angeklungen haben; ein enthusiastischer Kultus der Freundschaft blüht empor; und auf dem Gediet der Dichtung entspricht ihnen eine neue Poesie, die Poesie Klopstocks und seiner Nachsolger. Und damit nicht genug. Der Einzelne, der in den neuen engeren Beziehungen des Lebens mit andern seinen besonderen Wert erkannt hat, sühlt sich nun doppelt start auch in seinem nur ihm eigenen Wert; neben die enge seelische Berbindung mit anderen stellt sich ein starkes Ichgefühl, das sich in den Jahren des Sturmes und Dranges dis zum genialen Kaumel steigert: außer der sozialen wird die individuale Seite eines neuen sozialpsychischen Beitalters, des Beitalters des Subjektivismus, gedoren.

Num kann es hier nicht die Aufgabe sein, diese neue seelische Bildung, die unmittelbar dis an die Thore der jüngsten Bergangenheit heranführt, zunächst auch nur in ihren frühesten Abwandlungen allgemein zu kennzeichnen und zu versolgen; es ist vielmehr nur zu fragen, was denn nun dieser neue Subjektivismus, einmal durchgebildet, für das Wesen der Staatsbildung gegenüber dem früheren Individualismus grundsäplich und den innersten Konsequenzen seines Wesens nach zu bedeuten hatte. Und da ergicht sich denn, daß das neue Zeitalter zu sast gänzlicher Zerstörung der alten politischen Ziele und zu einer vollen Reubildung anderer staatlicher Ibeale führte und führen mußte. Wie konnte vor allem jeht noch von dem Staatszweck einer allgemeinen Beglückung der einzelnen Staatsbürger die Rede sein? Diese neuen Staatsbürger wollten garnicht in erster Linie ein ihnen objektiv zugemessenes Glücksquantum von oben her erhalten und geniehen: sie wollten vor allen Dingen nichts sein als politische

Subjekte und beshalb suchten sie ihr Glück barin, ihre staatliche Welt zu formen als ein ihnen untergebenes Objekt, in ihrer Weise. Freiheit in diesem Sinne: Freiheit der Eigenbewegung, das war ihr erster Ruf, und nach dieser Devise waren sie bestrebt, das öffentliche Wesen umzugestalten. Und da ergab sich denn logischer Weise sehr bald eine Doppelheit von Idealen für die engere und weitere Umwelt, in der sie staanden, für die Gemeinde und den Staat: Freiheit der Selbstverwaltung im Engeren, und im Weiteren Teilnahme an der herkömmlichen Leitung der Staatsgewalt derart, daß deren Durchbildung im Sinne größter Bewegungsfreiheit der Einzelpersonen gewährleistet ward: Konstitutionalismus. Konstitutionelle Monarchie und Selbstverwaltung wurden damit die großen Ziele der neuen Zeit, soweit diese an das Gewordene anknüpste und sich in den Grenzen des Erreichbaren hielt; und nur da, wo sie dessen Wertgeschritt, sormte sich auch ihr staatliches Ideal, ohne Rücksicht auf die bestehenden Versassungen, nach den weitgehendsten Zielen der Selbstverwaltung um und lautete auf Republikanismus.

Freiheit des Subjektivismus: so kann man jeht wohl allgemein und zusammenfaffend das politische Ideal der neuen Zeit bezeichnen: jenes Ideal, das zu
erfüllen das ganze 19. Jahrhundert bestiffen gewesen ist, unter dessen mildem
Schutze auch wir noch schaffen. In der besonderen Sprache der Politik aber wird
man dies Ideal wohl am besten das demokratische nennen, freilich in einem
Sinne dieses viel gebrauchten und mißbrauchten Wortes, der vornehmlich in
der Welt der romanischen und englisch sprechenden Völker zu Hause ist; und man
wird dann als Gegensat zu einem so gemeinten Demokratismus das Wort
und den Begriff des Autoritarismus zu prägen haben. Dabei wird sich freilich
im Folgenden nicht immer vermeiden lassen, das Wort Demokratie auch in dem
engeren, spezisisch der deutschen Sprache eigenen Sinne von Herrschaft der
unteren Klassen anzuwenden. Doch wird dies zu Mißverständnissen nicht führen.

Wenn nun aber die politische Entwicklung seit 1750 bis zur Gegenwart immer stärker und entschiedener zwischen den Gegensähen des Demokratismus und des Autoritarismus verlief, so darf nicht vergessen werden, daß die ersten Erscheinungen dieser großen Bewegung schmächtig genug waren und das politische Denken der Zeit noch keineswegs beherrschten. Zudem hatten sie, wie alle ersten Erscheinungen einer neuen geistigen Welt, einen enthusiastischen und leidenschaftlichen, und darum zunächst logisch wenig abgeklärten Charakter. Denn auch im politischen Werden ist nicht der Verstand, sondern das Gefühl im Ansang.

Die ältesten Formen der neuen politischen Haltung fanden sich natürkich in den Kreisen, in denen Empfindsamkeit und Sturm und Drang sich auslebten. Und hier waren es namentlich zwei Punkte, die unterscheidend berportraten gegenüber den im allgemeinen noch berrschenden politischen Grundfaben ber Aufflarung: bie rege Pflege bes nationalen Gefühls, und ein primitiver hiftorisch-politischer Sinn, ein hochgemuter Stola vornehmlich auf die nationale Bergangenheit. Beides Erscheinungen, die ohne weiteres den Grundtendengen bes Subjektivismus entsprangen. Gin Zeitalter, in bem bie Einzelpersonen fich nicht mehr als vereinzelte Individuen fühlten, sondern fich ihres inneren seelischen Ausammenhanges bewuft wurden, bedurfte alsbald eines obiektiven Untergrundes für die Abgrenzung dieses Rusammenhanges und lernte biefen Untergrund fehr fruh fchon gefühlsmäßig als gemeinsame Lebensbafis schähen. Dieser Untergrund aber konnte in nichts anderem als in der Nationalität gegeben sein und vornehmlich in ihrer alleroffenbarften Erscheinung, der Sprache. Richt minder aber wie der Ausammenhang der gleichzeitig lebenden Bersonen im Raume drängte fich der subjektivistischen Anschauumg alsbald auch der Zusammenhang der Bersonen in ber Zeit, der Zeitgenoffen und ber Ahnen auf: darum biek subjektivistisches Denken ohne weiteres hiftorisches Denken, und barum wenden sich die Gebanken ichon Rlopftods geschichtlich rudwarts, und von den Erinnerungen an nationale Gröke getragen, sowie noch von enthusiastischen Regungen erfüllt, vornehmlich den dunkeln frühesten und darum scheinbar erhabensten Zeiten ber beutschen Geschichte zu. Armin war bamals Deutschlands grökter Selb, und bie Zustände ber Bardenzeit erschienen als ebelfte Ausprägung ibealer Zeiten. Rualeich aber erklärt sich aus diesem Rusammenhang das lebhafte und so tief innerliche Interesse, das diese Krühzeit des Subjektivismus an der Antike nahm: ein Intereffe, das dann bekanntlich zu einer letten bellenischen Renaiffance geführt und die Zeiten des dichterischen Rlaffizismus aufs stärkste befruchtet Politifch gelangte biefe geschichtliche Wendung bes frühen Subjektivismus vor allem in ber Schwärmerei für die altrepublikanischen Staatswesen, in ber harten Erziehung zu den fogenannten republikanischen Tugenden des Römers, sowie in dem gellenden Ruf In tyrannos zum Ausbruck, wie ihn die Männer des Sturmes und Dranges, die Hainbündler, ein Schiller wunderlich genug mitten hinein in friedliche Zeiten erschallen ließen.

Eine weitere Periode der Durchbildung subjektiven Seelenlebens wird durch die Romantik bezeichnet. Die Romantik ist in manchen Gegenden Deutschlands in voller Bucht der Strömung unmittelbar auf Sturm und Drang gesolgt, so z. B. in Schwaben; anderswo bestand sie ansangs als Unterströmung unter dem Klassizimus, von dem bald die Rede sein wird; offen zu Tage trat sie allenthalben im letten Jahrzehnt des ausgehenden achtzehnten Jahrhunderts. Sie läßt im ganzen zunächst nur die schon von der subsektivistischen Frühzeit angeschlagenen Töne verstärkt und in reinerem Ausbruck versauten: der

enthusiastische Rückblick auf die Bergangenheit wird zu liebevoller historischer Bersenkung in die Zeiten namentlich des Mittelalters, wenn freilich auch sie gewisser poetischer Momente noch keineswegs entbehrt; und der nationale Sinnerblüht, vornehmlich in den Jahren napoleonischer Fremdherrschaft, zu opserbereitem und thateifrigem Patriotismus.

Wer neben diese abgewandelten alten Elemente treten doch auch neue Erscheinungen. Sie erklären sich aus dem mittlerweile sortgeschrittenen seelischen Prozesse bes Subjektivismus. Die Betonung des Subjektes im Menschen war in den führenden Schichten schon mährend der Jahre des Sturmes und Dranges dis zum Kultus des Genies fortgeschritten; jeht, in der Frühromantik, entwidelte sich aus ihr eine völlige Selbstüderhebung des Einzelnen, ein ironisches Schweben über den Dingen, schließlich eine blutleere Berherrlichung des eigenen Ichs. Da konnte es denn nicht ausdleiben, daß diese Ausschreitungen starke Gegenwirkungen hervorriesen. Gerade diesenigen der Romantiker, die einem so übertriebenen Subjektivismus am meisten gehuldigt hatten, versielen der Regel nach auß tiefste einer neuen Gebundenheit ihres inneren Seins: sie stüchteten in den Schoß der katholischen Kirche als der treuesten Depositurin mittelalterlichen Seelenlebens; und sie gelangten auch für die weltlichen Omge zu Anschauungen, die nur durch Wiederbelebung vergangener oder vergehender Staatsideale hätten Wirklichkeit werden können.

Es find für den ferneren Berlauf des 19. Nahrhunderts überaus wichtige Bufammenhange: benn eben nicht jum geringften geiftestraftige Führer ber Ration betraf dies Geschick. In der Wandlung der Romantit au einer Berehrerin ber alten Rirche lag ber erfte ftarte Anlag jur Renaiffance bes Ratholizismus; es wird davon später die Rede sein. Und aus der entsprechenden Bandlung auf ftaatlichem Gebiete gingen die Strömungen des modernen Reudalismus und Legitimismus hervor; es find die Anfänge besonderer konservativer Barteibildung. Aber in dem unmittelbaren und stracken Berlauf ber frühen subjektivistischen Strömungen hatte fich vor beren reaktionarem Rusammenbruch in der Romantit eine Beriode eingeschoben, der man den Namen des Rlaffizismus gegeben hat, indem man fie zunächst nur auf dem litterarischen Gebiete erkannte und kennzeichnete. Sie ist indes viel allgemeinerer Art, wie sich schon daraus ergiebt, daß ihre konsequente Ableitung allein aus den litterarischen Voraussekungen der vorhergehenden Veriode des Sturmes und Dranges bisher nicht hat gelingen wollen. Bas fie charafterifiert, ist gang allgemein eine erste gesunde Berschmelzung noch lebensträftiger Bringipien ber Auf-Narung mit einem nicht übertriebenen Maß von Subjektivismus: und insofern, als eine ber gegenüber neuen feelischen Strömungen ftets nötigen Synthesen bes Werbenden mit dem Gewordenen ist sie die entwickelungsgeschichtlich nächste

und legitimste Fortseherin der Empsindsamkeit und des Sturmes und Dranges gewesen: darum hat sie auch außerordentlichen Einfluß gewonnen: Goethe und Schiller, Kant und Wilhelm von Humboldt gehörten ihr an, und Goethe war ihr größter und entschiedenster Bertreter. Sie war nun auch auf staatlichem Gebiete von größter Bedeutung; denn in ihr stellte sich neben den litterarischen ein politischer Klassizismus. Dieser Klassizismus nahm zunächst die neuen Lebensformen des Sudjektivismus völlig auf und prägte sie in gemäßigtem Sinne politisch aus: seine Ideale waren Selbstverwaltung und konstitutionelle Monarchie. Aber er hielt dabei als Ziel für die praktische und inhaltliche Bethätigung dieser neuen Formen vielsach die Ideale der Ausstätung sest, nur daß er sie prinzipieller saste und möglichst start ausweitete: Freiheit der wirtschaftlichen und geistigen Bewegung der Persönlichseit war deshalb sein Ideal, und Freiheit darum des Eigentumserwerds, der landwirtschaftlichen, industriellen und kommerziellen Beruse, Freiheit des Gewissens und der Meinungsäußerung, sowie Liquidation des alten Staates, soweit er dieser Freiheit entgegenstand.

Waren dies die grundsätlichen Rusammenhänge und Forderungen, so traten ihnen in dem tontreten Bilbe der manniafachen, auf dem Boden des politischen Rlaffigismus verlaufenben Strömungen boch febr verschiebenartige Rufate hinzu. Die Anfange waren auch hier noch verhältnismäßig radital; mährend die Entwickelung einer fraftigen Selbstverwaltung und eines auf ihr aufgebauten konstitutionellen Staatswesens notwendig zu starken staatlichen Eigenpersönlichkeiten und damit zu Staaten mit dem Bedürfnis der Machtentfaltung auch nach außen hin führen muß, wollte Wilhelm von humboldt, in seinem Bersuche, die Grengen der ftaatlichen Wirksamkeit zu bestimmen einer der frühesten Bertreter des politischen Rlaffizismus, den Staat noch auf Kunktionen beschränken, die kaum etwas anderes als das innere Staatsleben ins Auge fakten und auch auf diesem Gebiete wiederum dem Staate keine andere Rolle zuwiesen, als die der ordnungstiftenden segensreichen Simmelstochter, um die Umschreibung Schillers, die des Ruhe ftiftenden Nachtwächters. um die weniger anerkennende Charakteristik späterer Zeiten anzuwenden. Freilich: bald erhoben sich ganz andere Ideale, vorbereitet durch die Schriften Mösers, flar erkannt besonders von den Männern, denen die Wiedergeburt Breufens im ersten und zweiten Jahrzehnt bes 19. Jahrhunderts verdankt wurde, vor allen vom Freiherrn von Stein. Es waren 3beale, die zum großen Teile im Anschluß an die geschichtliche Bergangenheit der Nation vor den Zeiten ber Aufklärung entwickelt wurden, so wie diese in tausend genoffenschaftlichen Überlieferungen und Traditionen gemeindlicher Selbstmacht noch in der Staats- und namentlich der Kommunalverwaltung aus den Zeiten des Mittelalters bis in die Gegenwart hineinragte; Ibeale, die zeitig durch bas Einbringen fremder Lehren, des Physiotratismus, des Industriesystems Adam Smiths, der Ersahrungen und Errungenschaften der französischen Revolution an Rlarheit und Zusammenhalt vieles gewannen. Es war jene Richtung des Rlassizismus, die besonders fruchtbar wurde; aus ihr ist vor allem das Preußen der Jahre 1806—1848 hervorgegangen, jenes Preußen neuer Freiheiten und ziemlich entfalteter Selbstverwaltung, auf das dann das Preußen der lonstitutionellen Wonarchie, das Preußen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gefolgt ist.

Waren nun aber mit all biesen neuen Strömungen, mit der eines enthusiastischen Subjektivismus nationalen und teilweis republikanischen Charakters, mit der einer Romantik, die zu seudalen, legitimistischen, konservativen und klerikalen Neigungen führte, mit der endlich eines Klassizismus, dem die Ideen der Selbstverwaltung und der konstitutionellen Monarchie unter den Freiheiten der Aufskärung entsprangen: waren mit all diesen Strömungen schon politische Parteien oder auch nur ausgesprochene litterarische Parteiungen gegeben? Keineswegs! Rur Gährungswerte für die Bildung künstiger Parteien lagen in ihnen vor. Aber freilich Gährungswerte von der allergrößten Bedeutung, die zur Parteibildung notwendig führen mußten, sobald für diese das entsprechende Gesäß vorhanden war: der moderne Staat. Dann mußte sich der radikale Subjektivismus politisch in eine Demokratie im engeren deutschen Sinne des Wortes, die Romantik in die Prinzipien der konservativen und klerikalen Barteien, der Klassizismus in den Liberalismus umsehen.

Woher und wie erhielten nun die Deutschen den modernen Staat?

Zwei Momente des staatlichen Lebens sind in der deutschen Geschichte besonders tief sundamentiert: das Heerwesen und die Monarchie. So lange man die Nation kennt, war sie kriegerisch; stets, und am allermeisten in den frühesten Zeiten, machte die Heeresversassung einen durchaus wesentlichen Teil ihrer Berkassung aus: nil agunt nisi armati (Tao. Germ. c. 13). Ariegswesen aber heißt Disziplin und heißt Autorität: unmittelbar kam der kriegerische Sinn der inneren Stärkung der Monarchie zu gute. So steht denn neben dem militärischen das monarchische Prinzip; und man kann behaupten, daß von den Zeiten an, über die Cäsar und Tacitus berichten, dis auf den heutigen Tag sich mit geringen Wandlungen gewisse Grundtendenzen der Art erhalten haben, in der der Deutsche die Monarchie betrachtet. Stets hat sie als oberste Autorität gegolten, stets aber ist sie auch in ihrer Auswirkung beschränkt gedacht gewesen durch die sei es stillschweigende, sei es laute Zustimmung des Bolkes.

Es versteht sich unter biesen Umständen, wie nahe dem Deutschen der Begriff der konstitutionellen Monarchie liegen mußte, sobald er einmal irgendwo entwidelt wurde, und wie sern der Nation in ihrer stärksten Mehrheit
eine andere Lösung stand, die sich an sich gleichzeitig darzubieten schien, die
republikanische. Nur von konstitutioneller Monarchie konnte unter Deutschen
in modernen Zeiten ernstlich die Rede sein.

Im übrigen aber mar ber Übergang ju ber mobernen Staatsform bes Konstitutionalismus Sache ber Durchbildung ber Individuen zu voller fubiektiver Berfonlichkeit: benn ber moberne Staat ift ein unmittelbarer Aussluk biefer modernen Berfönlichkeit. Sind aber die konstitutionellen Monarchien in Deutschland auf diesem Wege, auf dem Wege der Durchbildung sozialpsychischer Boraussehungen von unten ber zu staatlichen Ginrichtungen entftanden? Reineswegs! Im Grunde und volltommen hat nur ein Staat diese organische Entwickelung durchgemacht: Preußen. Es ist schon angebeutet, wie die Stein-Harbenbergiche Periode hier vom Standpunkte bes politischen Rlaffizismus aus die tiefften Grundlagen eines neuen Staatslebens legte; wie hier früh — und gewiß ein wenig revolutionar — die jungen Freiheiten des modernen Staates begründet, wie ein Leben der Selbstverwaltung entfeffelt marb. Erft fpater folgte bann - manchem zu fpat die Begründung der oberen, der eigentlichen Staatsverfassung im Sinne bes Konstitutionalismus. Wie man nun aber auch über bas Zeitmaß benten mag, in welchem diese gange Entwidelung verlief: ficher ift, daß die Aufeinanderfolge ber einzelnen Ereigniffe in der Richtung von der Selbstverwaltung zum Ronftitutionalismus den Charafter organischer Entwickelung trug: und daber die unverwüftliche Gefundheit dieses Staatswesens und feine vorbildliche Wirtung in der ganzen zweiten Salfte des Jahrhunderts, trot gelegentlicher Berfäumniffe ber Fortbilbung.

Die anderen deutschen Staaten dagegen — von Österreich braucht in diesem Zusammenhange nicht geredet zu werden — ersuhren zumeist nicht eine so gesunde, von unten emporquellende Durchbildung. Sie waren ihrer Zeit — mit ganz wenigen Ausnahmen — alle Rheinbundstaaten: und sie sind darum alle mehr oder weniger durch die französische Entwickelung beeinslust worden, mag nun ihre Berfassung auß stärtste nach französischem Muster ausgestaltet worden sein, wie in dem größten dieser Staaten, in Bayern, oder mag der fremde Einsluß nur mittelbarer und teilweis nicht bloß während der napoleonischen Aera, sondern auch später, und namentlich wieder zu den Zeiten der Julirevolution gewirkt haben, wie bei fast allen andern Kleinstaaten, die sich vor 1848 einer modernen Berfassung erfreuten.

Inbem nun bies bie Lage war, erhielten biefe Staaten alle etwas von

dem, was wir als unorganisch empsinden, wenn wir uns die Übertragung einer europäischen konstitutionellen Berfassung, etwa der berühmten belgischen Charte, auf andere Berhältnisse, etwa die der Balkanstaaten vorstellen: wenn auch nicht entsernt in dem Maße, wie dei den herangezogenen Bergleichsländern, so doch immerhin in merklicher Beise erschien das, was geschafsen wurde, als etwas Künstliches, wurden Zustände von oben herab eine gerichtet, statt von unten herauf organisch zu wachsen: entstanden Berfassungen ohne den sorglichen Unterdau jener Selbstverwaltung, die für ein volles Ausleben der seelischen Hattung des Zeitalters unerlässlich ist.

Die Folge mar ein gemiffer Formalismus des oberen staatlichen Lebens, eine starte, wesentlich lehrhaft-juristische Begrenzung seiner Verhaltnisse und Birtungen, eine Begrenzung, welche die Sicherheit ersehen sollte, die in organisch erwachsenen Staatsbildungen, wie z. B. im höchsten Grade in der englischen, durch den ruhigen Atemaug lebendiger unterer Institutionen gewährleistet wird. Es war die Art, in der auf deutschem Boden wesentlich mit das Abeal des Rechtsstaates entstand. Wohl wurden alle die sittlichen Uflichten. welche die Aufklärung dem Kürsten als dem wohlwollenden Träger der Autorität ans Herz gelegt hatte, systematisiert und in die kanonische Form von Rechtsforderungen gegen den Staat gegoffen; und ba, wo im 18. Jahrhundert bie freie Erwartung bes Unterthanen und die gutige Willfur bes Fürften hatten schalten und walten konnen, zeigte fich nun die Regel juristischen Zwanges. Es ift eine Bandlung, die bis zu einem gewiffen Grade ficherlich auch bei jedem anderen Übergange zur konstitutionellen Monarchie hatte eintreten muffen, benn ein geschriebenes Recht, ein Blatt Bavier, um mit Friedrich Wilhelm IV. zu reden, hatte jest unter allen Umftanden das bisher virtuelle Berhältnis amischen Souveran und Staatsburger innerhalb gewiffer Brengen zu regeln: daß fie aber fo ftart eintrat, mar doch in vieler Sinficht besonders durch die unorganische Entstehung der konstitutionellen Monarchie in ben fleinen Staaten veranlagt.

Man nuß sich das vergegenwärtigen, wenn man unter anderem dreierlei verstehen will: den Charakter der deutschen Parteien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, den Berlauf der Einheitsbewegung in den Jahren 1848 und 1849 und die Entstehung der beutschen Sozialdemokratie.

Daß in den konstitutionellen Mittel- und Kleinstaaten nach 1815 Anfänge wirklicher Parteibildung auftauchten, war selbstverständlich. Denn wie wäre ein konstitutioneller Staat ohne Parteien denkbar? Diese Parteien sind ebenso Ausbruck eines subjektivistischen Seelenkebens, wie dieser Staat; denn eben dadurch entstehen sie, daß jeht jedermann, oder mindestens jedermann aus den führenden Bolksschichten, die innere Wöglichkeit und Neigung zur selbst-

ftändigen politischen Weinungsbildung besitzt und aus ihr heraus freien Anschluk sucht an Manner, die in verwandter Beise benten. Freilich: wird nicht, indem dies geschieht, die Freiheit der Meinungsäußerung doch wieder beschränkt? Nivelliert nicht jedes Parteiwesen die an fich subjektiven Erfahrungen? Gewiß hat die Geschichte des 19. Jahrhunderts mittlerweile gelehrt, daß politisches Barteileben nicht bloß die Übereinstimmung zwischen gewiffen Gruppen von Staatsbürgern in gewiffen politischen Fragen bedeutet. Sehr balb tritt vielmehr neben die von allen selbstthätig gewonnene Übereinstimmung die Einwirfung der Barteigrundfate auf einen jeden, der einer Bartei lebendig angehört, sowie auch der Parteigenoffen unter einander, und die Folge ift eine gewisse Abschleifung des Perfonlichen bei jedermann: benn unmöglich können die Barteihandlungen allen innerhalb der Bartei vertretenen Schattierungen ber Ansichten gerecht werben. So ist benn die einebnende Wirfung bes Parteilebens nicht zu beftreiten, und baber scheint es fast undenkbar, daß die geistige Haltung alteingelebter Barteien eine andere sei als die tollektiver Ift dem aber so, so erhalt freilich der Subjektivismus in Mittelmäkiakeit. der zu feiner Blüte notwendigen Parteibildung wiederum ein beschränkendes Element, ein Element, bas auf eine schärfere Formulierung ber Parteiforberungen und damit der staatlichen Ideale hindrangen muß.

Man fieht, wie fich hier allgemeine Entwicklungserscheinungen bes Parteilebens mit den in der Entfaltung des Konstitutionalismus liegenden. Bedingungen einer Rechtsformulierung staatlicher Ziele begegnen, und es ist schon barauf aufmerksam gemacht worden, wie dieser Zusammenhang in den deutschen Berfassungsstaaten ber ersten Hälfte bes 19. Jahrhunderts umsomehr an Starte und Rähigleit gewann, als das Leben biefer Staaten etwas an fich Künstliches, und das will sagen Kormales aufwies. Die Kolge war eine Ausbildung der Rechtsstaatsideen, welche den Varteien — zumal innerhalb der verhältnismäkig febr kleinen raumlichen Rahmen ihrer praktischen Bethätigung - wenig Möglichkeiten zur Erwerbung eines weiteren Horizontes übrig ließ. Man baute allerdings Luftschöffer und sah manch glänzende Fata Morgana tonstitutioneller Entwidlung, so wie etwa die beutschen Architekten dieser Zeit fich, bei den ärmlichen Mitteln der Ration, vielfach mehr in phantaftischen Bauprojetten als in realen Schöpfungen ergingen, allein zu einer praktischen Durchbildung höherer und moderner staatlicher Forderungen, die sich elaftisch erst zu entwicklinden größeren Berhältnissen angepaßt hätten, tam man Ja nicht einmal zu einem wirklich warmen Gefühl des Batriotismus nicht. gelangten wenigstens die radikalen Barteien in den ersten Sahrzehnten des 19. Jahrhunderts; noch die Demokratie der dreifiger Jahre war im wesentlichen tosmopolitisch. Aber auch der gemäßigte Demotratismus, den man

etwa von nun ab als Liberalismus bezeichnen mag, war weit davon entfernt, in dem großen Zuge senes politischen Klassizismus weiter zu denken, der sein Ahne war. Die Interessen schrumpsten zusammen; man verkapselte sich in enge Formulierungen und glitt von diesem Zustand her hinein in die turdulenten Zeiten der vierziger Jahre.

Denn so wenig auch ber neue Staat der subjektiven Berfonlichkeit glamend oder auch nur ausreichend auf deutschem Boden ausgebaut worden war und fo fehr man fich lange Reit bindurch mit einer mehr boltrinaren Berlundigung der Lehren der konstitutionellen Monarchie wie eines freiheitlichen Lebens in biefer nach den etwas erweiterten Idealen der Aufklärung begnügte: immerhin ward doch der aufs tieffte begründete Bug des Subjektivismus zur nationalen Einheit wirkfam und nahm an Gewalt und Ungeftum zu, je mehr ihn die Bundesverfaffung des Jahres 1815 zu unterdrücken fuchte. Unitarische und konstitutionelle Forberungen verbanden sich, und neben den nationalen Liberalismus trat seit 1840 immer fichtlicher eine Demokratie, bie fogar republikanischen Endzielen zusteuerte. Der Ausgang, den die Bewegung bann Ende ber vierziger Jahre nahm, ift befannt. Der turgen Entfaltung eines beutschen Parteiwesens von ungewöhnlichem Glanze folgte die jähefte Enttauschung. Und nicht durch die einzelnen parlamentarischen Ru hrer ward fie verschuldet. Das unentwickelte Befen vielmehr der politischen Barteibilbung an fich in den Zeiten vor der Revolution rachte fich jett bitterlich. geschrieben auf die in sorglich engen Grenzen gehaltenen Lehren des Rechtsstaates und barum einem fast abstratt gehaltenen Brogramm bes Liberalismus huldigend waren die führenden Parteien der Frankfurter Nationalversammlung nicht imftande, fich auf einen in festgewurzelten Beständen der Selbstverwaltung verankerten Liberalismus im Reiche zu ftüten und entbehrten barum von dem Augenblide an, ba ihnen die Ginzelstaaten, vorweg die beiden Grokstaaten Ofterreich und Preußen, in entschiedenem Bollen entgegentraten, nicht blog ber nötigen Macht, um erhaltene Schläge ju parieren und wieberzugeben — nein sogar bes entscheidenden Machtgefühls. Erft das Rumpfparlament in Stuttgart hat deutlicher etwas von diesem Mangel empfunden, natürlich ohne ihn noch beseitigen zu können. Die Ginzelstagten triumphierten baber. fobalb fie fich, namentlich in Wien und Berlin, von den heimischen revolutionären Borgangen allmählich erholten: und nachdem Berfuche Breukens, eine nationale Einheit auf dem Wege von Fürstenverhandlungen herzustellen, in den Tagen von Dimüt Mäglich gescheitert waren, blieb der Gedanke der Einheit lange Reit, was er früher gewesen war: ein Gebanke. Die große nationale Bewegung hatte somit für die künftige Begründung einer Einheit nur schätzbares Material geliefert — freilich, soweit es sich dabei um das gründliche Durchdenken der

einzelnen Berfassungsmomente, sowie um die Möglichkeit eines engeren und um die Unmöglichkeit eines republikanischen Deutschlands handelte, wirklich schätzbares Material, und nicht bloß Aktenmassen gleich jener Dresdener Diplomatenversammlung, mit der die diplomatische Einheitspolitik Preußens nach Olmüt abschloß.

Unläugbar aber blieb: in dem Einheitsbrang der vierziger Jahre waren die liberalen Parteien, welche ihm folgten, vornehmlich an der Abstraktheit ihrer Programme und dem Doktorinarismus ihres Wesens gescheitert. Und diese Abstraktheit und dieser Doktorinarismus gingen auch nach den bewegten Beiten der vierziger Jahre noch keineswegs rasch verloren, vielmehr hat bald sie, sieht man von zahlreichen Einzelvorgängen ab, noch einmal, in den sechziger und siedziger Jahren eine besonders verhängnisvolle Folge gezeitigt.

Leise seit ben vierziger Jahren, ganz augenscheinlich um einige Jahrzehnte später war auf dem Untergrunde der wirtschaftlichen Umwälzungen der Zeit ein neuer, der vierte Stand, ins Leben getreten. Natürlich, daß auch er an den Segnungen des Staatslebens Anteil haben wollte. Und doppelt natürlich, daß er, eben erst in frühen Bersuchen der Bildung einer eigenen Weltanschauung begriffen und auf lange Zeit in besonderer Weise wirtschaftlich abhängig, seine politischen Wünsche zunächst auf wirtschaftliche und soziale Erleichterungen richtete, während ihm die eigentlich staatsrechtlichen Probleme noch ferner lagen und von seinem Denken kaum anders als in utopistischen Formen, sei es in benen des Anarchismus, sei es in benen des künstigen allgemeinen Krachs der bestehenden Welt mit kommunistischen oder sozialistischen Folgeerscheinungen gestreift wurden. Hier wäre es nun Aufgabe einer umfassen politischen Bildung der älteren Schichten gewesen, die Einordnung der neuen sozialen Schicht in den Bereich der konstitutionellen Monarchie denkend und helsend anzubahnen.

Allein da zeigte sich, daß das politische Bermögen der Nation dieser Aufgabe nicht gewachsen war. Und klar tritt der tiesste Grund dieser Unfruchtbarkeit zu Tage. Dies politische Bermögen hatte sich im Ausdau des Rechtsstaates sestgelegt, und so gelang es ihm nicht mehr, die Pfade zu einem sozialen Ausdau der Ideale der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu sinden. Erst die achtziger Jahre haben hier alte Unterlassungssünden zu tilgen begonnen; aber die Initiative dieser Jahre ist nicht mehr von den politischen Parteien der Zeit vor 1870, sondern von einem Staatssozialismus ganz anderen Ursprungs ausgegangen.

So hatten benn der Berlauf der politischen Einzelentwickelung von 1848, die Einheitsbewegung von 1848 und die Entfaltung der politisch-sozialen Kräfte nach 1848 in gleicher Weise gezeigt, was dem deutschen Parteileben noch fehlte: es war die engste, von unten her geschlossen aufsteigende Ver-

bindung mit dem Staatsleben und dementsprechend die Birtuofität der politischen Praxis und jener Wille zur Macht, ber von einem mahrhaft politischen Leben des aufstrebenden subjektivistischen Reitalters unzertrennlich ift. Und es leuchtet ein, daß diese Momente und Eigenschaften nach bem ganzen Gange ber Entwicklung in ber erften Sälfte bes 19. Jahrhunderts jest nur noch durch eine ftartere Sozialifierung des Parteilebens und durch einen mit Hilfe ber Parteien durchgeführten Ausbau der Selbstverwaltung in den deutschen Territorien entwickelt werden konnten — natürlich auf Rosten der alten, abgeschloffenen und noch mit taufend Aufflärungselementen durchschoffenen Syfteme politischen Dentens aus der erften Salfte bes Sahrhunderts. Die Zeit nach 1848, die diesen Mangel erkannte, hat ihn denn auch abzustellen begonnen, und andere hier noch nicht genauer darzulegende Borgange haben späterhin in gleichem Sinne gewirft: eine volle Umbildung der Barteien ift bann feitbem eingetreten: eine Umbildung, die heute vielleicht schon allzusehr das instematische Durchdenken des Kulturgehaltes auf seine politischen Bedürfnisse bin hat zurücktreten laffen zu Gunften der blofen Beachtung übermächtig anbrängender partifularer, insbesondere sozialer und wirtschaftlicher Interessen.





## Die Natur bei Richard Wagner.

Nan

## Paul Schubring.

1.



e moderne Malerei hat als ihr besonderes Thema die Landschaftsmalerei aufgestellt. Wir sind in ein immer persönlicheres Berhältnis zu der uns umgebenden Außenwelt geraten; nicht nur scheue Berehrung oder empfindsame Hingabe, nicht ein romantischer Kultus oder ein schwülstiger Pantheismus binden uns an die Natur. Es geht uns der Natur gegenüber wie Faust, der dem Erdgeist dankbar bekennt: Nicht nur kalt staunenden Besuch erlaubtest du, gestattest mir in deinen Busen wie in den

Busen eines Freunds zu schauen. Die gewaltige Entwicklung der Naturwissenschaften hat uns die unendlichen Kräfte der Natur im einzelnen aufgedeckt und die großen Gesehe verkündet, die durch alles Werdende durchgehen und sich am Aleinsten wie am Größten beobachten lassen. Die frühere Art, wie man sich mit der Natur absand, muß uns heute als zu allgemein, ja sast das danausisch erscheinen, seit uns das Einzelne ein viel eindringlicherer und intimer redender Zeuge der großen Weltgesehe geworden ist. Das empfanden gerade die Landschaftsmaler, die eine gründliche Nevision ihrer Aufgade vornehmen mußten. In immer neuer physiologischer Dissernzierung werden heute die stillen Geheimnisse der Landschaft, wie Klima und Sonne, Regen und Klarheit, Wärmegehalt und Feuchtigkeitsgrad sie bedingen, begriffen und statt der landschaftlichen Koulisse tritt das landschaftliche Porträt heute schon als fast allein berechtigt hervor. Die Landschaftsmalerei des naturwissenschaftlichen Zeitalters kennt nicht die sonnendurchglühten Morgenbilder Claude Lorrains, nicht die

phantastischen Rebel Turners, sie will von Rembrandts Morastgedichten und von Ruysdaels schwermütigen Waldsee-Bekenntnissen nichts wissen; sie ist innerlich kühl, objektiv, fast nüchtern und sättigt das Auge mehr als die Seele, da sie von der Beodachtung und nicht von der Phantasie aus geht. Es ist kein Zusall, daß diese moderne Landschaft von den Romanen entdeckt wurde, und daß ihre bedeutendsten Bertreter in Deutschland Juden sind. Schon die Thatsache, daß diese Landschaftsmalerei international ist, läßt erkennen, daß wir es hier mehr mit technischen Problemen als mit einer schöpferischen That zu thun haben.

Es haben sich denn auch in Deutschland längst die Männer gefunden, welche diese Art der objektiven Landschaft ablehnen aus dem tiefen Bedürfnis nach seelischer Mitteilung. Der eine Namen Boecklin fagt genug. Diese Runftler porträtieren die Landschaft nicht, sondern fie schaffen aus der Phantafie, in hinsicht auf bestimmte seelische Qualitäten. Dabei brangt der eine mehr auf ben festlichen Zauber der aufbrechenden Frühlingspracht, der andere mehr auf ben Stimmungsgehalt stillerer Kräfte; der Mares-Schule tommt es lediglich auf bie großen Raumgebanken an, um große Empfindungen zu wecken. Das Gemeinsame ift, daß alle diese Künftler die Naturerscheinungen meistern, ihre üppigen, aber losen Kräfte binden und auf eine einzige ftarte Birtung binamingen. Sie haben von den Objektiven gelernt, sich streng an die Formen ber Ratur zu halten und begnügen fich durchaus nicht mit Allgemeinheiten. Aber fie bleiben bei dieser Eroberung nicht stehen; fie füllen ihr Herbarium, um es dann mit besonderer Absicht zu plündern. Das Referat erhebt fich zur Dichtung, das Lauschen geht ins Singen über; mit schöpferischem Willen entsteht neben der ersten eine zweite Natur.

Es erhebt sich hier wieder einmal die alte Reaktion der germanischen Phantasie gegen die romanische Objektivität; wir bliden in einen seit Jahrhunderten währenden Kamps herein, der dauern wird, solange die germanische Kultur der romanischen gegenübersteht. Es ist nun sehr reizvoll zu beobachten, wie der zweiten Richtung, der spezisisch deutschen Landschaftsmalerei, die soviel jüngere Kunst der Musik zu Hülfe kommt.

Richard Wagners Landschaftsmalerei ist ein freudiges, unverhohlenes Bekenntnis zu der zweiten Gruppe. In welchem Sinne, mögen die folgenden

Beilen darzustellen versuchen. Sie sind geschrieben unter dem Eindruck der diesjährigen Festspiele und beschränken sich deshalb auf die heuer dargestellten Werke: den kliegenden Hollander, Parsifal, und den Ring des Nibelungen. Seit manchen Jahren



pilgere ich auf dem geliebten fränklichen Hügel; jedesmal ergeben sich neue, köstliche Entdeckungen. Diesmal habe ich alles darauf hin betrachtet, wie weit die Natur dei Wagner redet. Die Bühnenbilder, namentlich im Ring und Holländer, waren so unbeschreiblich groß, vornehm, ausdrucksvoll, jedem Esselt entrückt und doch ohne falsche Zurückhaltung, daß man das wirkliche Spiel der Elemente zu erleben glaubte. Bei der Aufführung der Götterdämmerung hatte sich ein Bogel in den Sossiten versangen; plöglich slog er auf, mitten durch die Scene. Es war so natürlich, daß man erst hinterher merkte, daß dieser Bogel nicht absichtlich losgelassen war. Der Wald schien zu dusten, die Sonne brannte und der Wind sächelte die Eichblätter. Trat man dann aus dem Haus und ging den Hügel herauf in den Wald, so war es derselbe, in dessen Schatten eben noch Siegsried gesessen. Und heute noch, nach Wochen, wo ich in den Tiroler Alpen site, kann ich die Berge und Wolken nicht anders betrachten, als in der Erinnerung an die Berge der Nibelungensage und die Wolken am Brünnhilbenselsen.

2.

Es ift bekannt, wie die Erscheinung bes fliegenden Sollanders in Bagners Seele Gestalt gewann. Auf einer stürmischen wochenlangen Kahrt im Segelschiff zwischen Riga und Dieppe hat er zwischen ben gefährlichen Scheeren das bleiche Gesicht des schwarzen Mannes auftauchen sehen, deffen Schicksal Unermeklich und unendlich, glänzend, ruhig, endlos wie die Welle ift. ahnungsschwer — so rauscht die ewige Meereswelle im "Hollander" vor uns auf; unermeklich und unendlich wie dieser Salzsegen ift der Fluch des durch alle Reiten und Ronen fturmenden Seefahrers. Das Drama ift ein einziges großes Seegedicht; Sentas Ballade, welche das Gefchick des Seefahrers darftellt, ist nicht nur der Höhepunkt des Werkes, sondern führt den erhabenen Kontraft von Bellenleben und Menschenleben in furchtbarer Schwere vor uns auf. Alle Regie ift hier Steuermannstunft. Die Segel werden gerafft und gewaschen, die Taue gedreht, der Anker gewunden, Matrosenlieder schallen, Matrofenliebchen bringen ihre Futterforbe den Abfahrenden. Schwere Matrofenschuhe schlagen beim Tanz an der Düne auf. Alle Scenen find durchzogen von der frischen Brise der Salzflut. Dem Meer verdanken alle diese Menschen ihr Dasein, ihr Glück, ihren Tod. Ob auch das nasse Wellengrab fast allen ficher ist, freudig fahren fie immer wieder hinauf auf die Bobe. Diese Ressellung an das Waffer bindet den "Hollander" mit dem größten Seegedicht der alten Beit, mit ber Obnffee, zusammen. hier wie bort trifft ber Fluch einen Mann, ber bas Land nicht finden tann.

Man könnte sich die Stärke des Meeresempsindens bei allen diesen Leuten vorstellen, wenn man früge, wie viele nasse Leichen schon jeder von diesen Küstenbewohnern begraden hat. Wir hören freilich nicht direkt von Toten. Aber eine tote Gestalt steht im Hintergrund, nie erwähnt und doch immer wieder von unserem Wunsch ins Leben zurückgebeten — das ist Sentas Mutter. Senta lebt einsam heran. Der Bater ist sast immer fort und will heimkehrend gehätschelt sein; Frau Mary ist eine brave Schassnerin, die alles blisdlank hält, aber Träumereien gegenüber hart ist. Sie mag wie alle Mädchen in der Jugend ihre Holländerträume gehabt haben; aber nun will sie nichts mehr non dem dunkeln Märchen wissen, weil ihr liebes Pssegekind in Gesahr ist, sich daran zu verlieren. Eine Mutter hätte doch anders gehandelt; sie hätte lieb, und langsam das Tochterherz gelenkt und geheilt und nassen Augen Recht gegeben.

Es ift nun fast ein Geschick zu nennen, daß bem gang aufs Deer gerichteten Madchen ein Bursche werbend fich naht, der eine echte Landratte ift; Erit ift ein Jäger. Gin bodenständiger fester Geselle, mit dem forstlichen Biff-Baff-Credo, beffen Leben vom Sundsgebell und Suffahruf durchzogen ift. Thal und Wiese, Wald und Quelle find seine Beiligtumer. Ift es zuviel vermutet, daß das Baffer ihm verhaft gewesen sein mag? Er ift ein Stud gefunder Wirklichkeit, gegen bas alle die Seemenschen wie Bisionare erscheinen, wie Wafferwandler und Mondscheinsüchtige. Er ift jung, seine Seele gleicht ber jungen Wiese; wenn er alt sein wird, wird er bem Kels an ber norwegischen Rufte gleichen. Sein Auge späht klar durch den Busch; er kennt nur das feste Ziel seiner Buchse. Allzuscharf macht turzsichtig; bag andere Menschen andere Riele haben, tann er nicht glauben. Sein Beg führt vom Strand auf den Berg, in das Innere des Landes. Und er mochte Senta gern in eine Sennhütte holen, wo ber Ruhreigen morgens in ein gludliches Stubchen Man begreift, wie der Bater Daland, der manchen Sturm erlebt und manche Plante verloren hat, fich an bem Schwiegersohn freut, ber seine solibe Butte gezimmert hat, in ber man beim ftartften Sturm friedlich fclafen tann-

Gegenüber dieser so klaren Wirklichkeit, auf welche Senta sich durch des Baters Wunsch und des Freiers Hossung hingewiesen fühlt, bricht die Seessenschungt in diesem verwunschenen Kind um so gewaltsamer sich Bahn. Es ist ein durchgehender, durchaus unmoderner Zug bei Wagner, daß seine Gestalten stets von inneren Notwendigkeiten getragen werden und nie ein Opfer der Verhältnisse werden. Man denke sich einmal recht lebhaft in Sentas Lage hinein, als sei sie ein junges Mädchen unserer Kreise. Wer ist so start, jahrelangem Drängen einem Phantom zu Liebe zu widerstehen? Wer wird da nicht mürbe und beruhigt sich zuerst bei kleinen, dann gründlichen Abstrichen? Wan sieht daran recht

beutlich, wie uns Menschen von heute die tieseren Notwendigkeiten sehlen, daß wir mit keiner Scholle, keiner Welle so verwachsen sind, daß unser Wesen und Geschick dadurch sestgelegt würde. Aber bring' das Sonnenmädchen aus dem Süden in das Land der Mitternachtssonne — es wird welken. Bring' die Tochter des sinnischen Strandes in Algiers Sonne — sie wird matt. So ist es mit Senta, die in den Wald soll.

Run erleben wir ein wundervolles Gewirk von Enge und Beite. Gin-Berfehmter drangt aus der größten Beite, ju der ihn fein Fluch zwang, in

einenkleinsten Erbenwinkel, wo die Erlösung seiner harrt. Und aus diesem



kleinsten Winkel heraus dringt eines Mädchens Sehnen in die unermeßliche

See hinaus. Man stelle sich beibe Empfindungen als geometrische Winkel dar — sie decken sich! Ein Wunder will uns gemahnen! Denn wie ungleich sind die Mächte! Dort ein Weltwanderer, hier eine kleine bescheibene Seemannstochter; dort der Reichtum aller Länder, hier ein kleiner Spinnrocken!

Grade dieser Kontrast war notwendig, um die Macht der menschlichen Persönlichseit so gewaltig erscheinen zu lassen, und zwar die Macht der weiblichen Seele, der weiblichen Liebe. Wie fast immer dei Wagner, so ist es auch hier die Frau, welche die Männer mächtig überragt. Wie kommt dieser gute, Neindürgerliche Daland zu seiner Tochter? Wie unbedeutend erscheint Eriks Neine Werbung neben des Mädchens Verlangen! Niemand der Ihren ahnt die Krast, die in ihr steckt, sie selbst auch nicht. Aber als die Stunde der Entscheidung naht, wächst sie über alle heraus. Sie sindet einen Ausweg, an den Niemand zu denken gewagt hat. Wieder ist es die geliebte Welle, die ihr den Weg weist. Über Menschenweisheit herüber reicht das Geheimnis der Elemente.

Alter Naturglaube wird hier lebendig. Durch alle Sagenkreise zieht die Gewißheit, daß der Mensch den Elementen gehorchen muß, daß diese mächtiger sind als er, daß die Natur Opfer verlangt. So meldet es die Sage von Jonas, so stammelt noch der schweizer Fischer, der den Föhn auf dem See wüten sieht. Aber was sich als Opser darstellt, ist in Wahrheit ein Sieg. Das echte Helbentum lebt da, wo der Held sich selber ganz einsest. Man muß es erlebt haben, wie die erregten Wellen sich glätten über diesem unschuldsvollen Mädchenleib, wie die tosenden Stürme schweigen und sich in freundlicher Helle beruhigen, und wie die gefriedete Natur aus ihrer wiedergewonnenen Liedesfülle heraus strahlend und jauchzend, wie eine junggekrönte Königin, das leuchtende Symbol des erlösten Menschleitspaares heraushebt.

Wir verbanken Siegfried Wagner die ganz einzigartige Regie des Hollanders in Bayreuth. Die großen elementaren Kräfte waren da in voller unverkürzter

Stärle lebendig. Alle Möglichkeiten des lachenden und wütenden, des lichten und schwarzen Meeres maren wirklich zu sehen. Das Duett der fich baumenden Bellen und der immer wieder aufflatschenden Binde mar geradezu ein Phanomen. Man tann der Rührung wohl Raum geben barüber, daß der Sohn das verwirklichen darf, mas der Bater fo vergeblich erfehnt hat. Wagner felbft hat nie eine echte Sollander-Aufführung erlebt. Mufte er fich doch bazu entschlieken, das gang geschloffen erbachte Wert in brei Alte zu gerichlagen. Daburch ging ein gewaltiger Kontraft verloren. Die Enge der kleinen Spinnstube mit den surrenden Rädchen und schwatzenden Mädchen soll gegen die weite Seelandschaft, den Ernft der Bellenberge und bas gefährliche Matrofenhandwert gang absichtlich ausgespielt werden. Dieser Kontraft geht aber verloren, wenn ein Aftschluß eintritt und nach der Paufe dann "ein ander Bilb" heraustritt. Gang einbrucksvoll mar auch die Birklichkeit aller scenischen Die Schiffe maren nicht aus Bappe, sondern fcwere Solgkörper; Borgange. in den Striden ftiegen und Metterten die Matrofen auf und ab. Die Segel Matschien und der Anker raffelte hernieder. An dem Zagen und Soffen der Bergen nahm der himmel innigsten Anteil. Unser Ohr, unser Auge, unser Herz löste gleichmäßig Spannungen der Sorge und des Duntels in bellere Hoffnung und beitere Gewiftheit aus. Go betamen die Elemente ihr großes Recht, über bem dann die Liebesthat des weiblichen Herzens fich königlich erhob.

8.

In dem Bühnenweihfestspiel Parsifal wirkt sich die Natur weniger als elementare wie als milbschöpferische und dann als satunische Kraft aus. Dreimal sehen wir die Thäler unter dem Gipfel der Pyrenäen dei Montsalvatsch. Zuerst schläft ein schattiges Thal in der Tiese, an einem Waldsee, dessen großer Spiegel im Schein der Morgensonne langsam erstrahlt. Der dichte Wald und sein See ist im Süden selten; hier im Gralsgediet, wo Frieden herrscht, wird kein Baum gerodet und willig senken sich die Wasserwolken auf die Baumkronen. Die Tiere sind zahm und scheuen den Renschen nicht, der ihr Freund ist und sie nicht schlachtet. Frühmorgens, wenn alles noch ruht, kreist der weiße Schwan mit seinem Liedchen über den See, das Wellenbad neu weihend. Der Boden trägt und nährt die Wenschen mit würziger Kraft. Alles Gewaltsame sehlt hier, wo nie Blut vergossen wird. Die Pflanzennahrung erscheint als etwas Selbstverständliches.

Man tonnte fragen, ob die in diesem Frieden aufwachsenden Menschen geeignet find, gegen menschliche Bosheit ins Feld zu ziehen? Wachsen in dieser Harmonie die Streiter der bedrohten Unschuld heran? Lohengrin muß

gegen Telramund doch Schild und Schwert haben und Sawan braucht Lift und Kühnheit, um seine Absichten zu erreichen. Dennoch wird man hier keinen Widerspruch zu sehen brauchen. Die starke Seele ist doch schließlich das Stärkste, was wir haben. Abgerichtete Naturen sind selten kräftig. Diese Templeisen kämpsen "mit seligem Mute"; ihr Wesen ist Harmonie, Gewisheit, Ruhe, Klarheit. Die Unbesiegbarkeit des unerschütterten Glaubens begleitet sie.

Das zweite Naturbild ift das eklatante Gegenbild des erften. Friede der still lächelnden Natur, hier ein jabes geiles Aufschieken beiker Aräfte, heißer Säfte zu blendend farbigem Glanze. Eintagszauber ist der Blumengarten, aus überhittem Boben aufschiekend, an überhitte Sinne fich wendend. Keinen Ruhepunkt giebt es für das Auge, überall blendet es die feuriae Bracht satanischer Schönheit. Alles ift in Rot getaucht. alles in ber franken Farbe eines letten Blühens. Zwischenfarben fehlen; taum ein wenig Blau. Uns überkommt eine unruhige Beklommenheit bei so viel exotischem Rauber. Fremde Blumenaugen blinzeln uns zu, üppige Gewächse umschmeicheln unfere Anie und loden uns zu schlaffer Raft. Ganz unmerklich wird uns aller Widerstand aus den Knochen gesogen. Es ift, als ob wir im Benusberg waren, und auch uns überkommt Tannhäusers Sehnsucht nach bem frischen Grun der Maienwiese. Der Blumengarten ift ein Capua, das schon den Südlander erschöpft, den Nordlander aber totet. Diese einschmeichelnden blutsaugenden Kräfte muffen uns mit aller Energie zum Bewuktsein gebracht werden, damit wir Barfifals Widerstand würdigen können.

Dies Lebendigwerden satanischen Blumenlebens vertreten die Blumenmädchen. Sie sehen wie die Unschuld aus, wie ziere bunte Blütchen; klug hat der Teusel sie so harmlos gebildet. Und sie wollen ja auch im einzelnen nichts Böses, sondern nur ziere Schäserspiele mit dem Spielgefährten spielen. So drängen sie kichernd um den friedlichen Knaben. Der hat kein Mädchenspiel gelernt. Mit dem Bogen sligen, dem Reh nachlausen, den Kuchuck höhnen, das weiß er. Lachend stößt er die Mädchen zurück.

Da kommt denn die schönste, größte Wunderblume des heißen Gartens zum Borschein. Sie erdlüht vor Parsifal in höchster Schöne, sie glüht in höchsten Feuer, sie dustet im verwirrenden Zauber. Alles, was ein Jünglingsherz bethören kann, erscheint hier. Ja, noch mehr. Die Teuselin schleicht sich ans Herz des jungen Knaben, sie giebt sich als Botin der sterbenden Mutter, sie will des Muttersegens lehten Gruß ihm auf die Stirne küssen — so sinkt der Knabe ihr in den Schoß, und in einem langen schwülen Kuß beginnt die Simulichkeit, einen jungen Mann zu vergisten. Leise und undemerkt hat alles dazu gedient, diesen Augenblick herauszusschlich und gut. Im Augenblick der

Berführung dringt dann aber eine ganz andere Araft durch, welche den ganzen Blumengarten in Trümmer zerfallen läßt. Ein wundervoller Gedanke: das Böse ist nur da vorhanden, wo es schwache Menschen giedt; vor den starken fällt es in sich selbst zusammen und welkt. Wohlgemerkt: Parsifal entstieht nicht undezwungen dem Blumengarten, sondern dieser versinkt. Man halte das Gegenbild daneden: der sündige Amfortas kehrt in das Gralsgediet zurück — dieses versinkt nicht, sondern nimmt traurig und gelassen den ersten Berwundeten auf und lindert sein Weh mit der kühlen Welle.

Das dritte Naturbild ist die Charfreitagsaue, der Frühling der wiedererwachenden Natur. Winterliches Dorngestrüpp liegt noch tot da; aber um die Baumstämme haben sich Rosen gewunden, der Wiesengrund lacht im Silberton und durch alle Blüten geht ein seierlich-fröhliches Singen. Es ist nicht mehr die milde ruhige Natur wie an dem Waldse des ersten Aftes, sondern eine Genesung, ein Auferstehen zieht sich durch alle Kreatur. Die entsündigte Natur erwirkt ihren Unschuldstag. Jener tiese Friede des Gralsgebietes, dessen Frieden unstördar schien, war dennoch gestört. Die Sünde hatte das Gralsgebiet verdunkelt. Nun erhebt sich das von neuem Glanz gesättigte Erdreich zu seinem neuen ewigen Hallelusah. Auch hier kommt ein alter, christlicher und indischer Gedanke, von der Erlösung aller Kreatur, zum Borschein. Ze tieser der Menschsich mit den Kräften des Bodens und aller Natur verwachsen sühlt, desto gewisser ist ihm eine wahrhaste Erlösung nur in Jusammenhang mit seiner ganzen Sphäre denkbar.

Die brei Naturbilder des Parsifal haben jedesmal ein Gegenstüd in drei Architekturen; dem offenen Plan stellt sich die geschlossene Halle zur Seite. Im ersten und dritten Alt ist es der Gralstempel, im zweiten Klingsors Zauberschloß. Wie in den Naturbildern, so stehen sich auch in den Architekturen die Gegensäße schroff gegenüber. Die weiträumige Kuppelhalle des Gralstempels, dem Dom Sienas nachgebildet, seierlich glühend im Gold der Wände und dem Sternenblau der Wöldung, durchgossen von dem milden Rotseuer der glühenden Schale, ist in allen Stücken das Gegenbild jener sinsteren, düsteren Thordurg, in der ein Entmannter sein scheußliches Wert treibt. Dort eine feiernde Gemeinde, brudergetreu und verbunden in reiner Art, voll treuen Glaubens den Gral verehrend; hier ein Einsamer, der gewaltsam die wütenden Triebe zum Todesschweigen gebracht hat und doch die Ruhe nicht sinden kann, sondern machtgierig sich verzehren muß.

Schon aus diefen Beispielen, dem Hollander und dem Barfifal entnommen, geht deutlich hervor, daß die Scene bei Wagner viel mehr als Situation ift. Sie hat etwas Persönliches an fich. Gaea taucht auf, um ihren Kindern Kraft und Bobenftandigfeit zu geben. Die tiefen Gewalten des Bodens bekommen einen Mund und fingen ihr Preislied herunter. Weer und Au, Thal und Rufte stehen vor uns wie felbständige Größen. Das Duett awischen Senta und Erit erweitert fich zu dem Quartett Senta-See, Erit-Bald. Waldsee und Blumenau, Zaubergarten und Zauberschloß im Barfifal find Wirklichkeiten von zeugender Kraft. Alles ift auf den höchsten Ausbruck gebracht, alles Allgemeine vermieden, alle bloge Stimmungsmalerei abgelehnt. Kunft als Ausbruck — bas befräftigen auch Wagners Naturbilder. Wir werden unwillfürlich zur bildenden Runft der Gegenwart geführt; es tann nicht zweifelhaft sein, daß Hans Thomas Landschaften mit ihrem tiefen feelischen Gehalt, der fie von den gangen modernen Stimmungelanbichaften unterscheibet, Bagners Raturbilbern am Wenn wir ferner das Blumenleben des Raubergartens nächsten kommen. in den Blumenmädchen infarniert sehen, so stehen wir sofort Boedlins Landschaften nabe, deren Ausbruck fich im Ban, Centaur, in Niren und Blumenmäden verförpert. Überall sehen wir eine Konzentration ber fünstlerischen Mittel auf eine höchste Klarbeit des Ausbrucks. Man könnte hier auch für die Landschaft von dem Brinzip des Leitmotivs reden, in dem das Allgemeine ein scharfumriffenes Profil bekommt und das lebendige Spiel der Linien und Farben zum präzisen Ausbruck gezwungen wird. Alle große Kunst ist bodenftändig gewesen und hat Land und Leute bündig gestaltet. Gerade die deutsche Kunst weist aber allzuviel Etappen des Imports auf und hat an den Folgen solcher Entwurzelung schwer zu tragen gehabt. Wagner hat den deutschen Runsttrieb wieder tief in die deutsche Erde versenkt und ihm dadurch seine vornehmite Lebenstraft gesichert.

4.

In einem noch tieferen Sinn als der Holländer ist die Trilogie: Der Ring des Ribelungen ein Naturgedicht, in welchem die redenden Menschen mit den stumm sich auswirkenden Elementen eine unauslösdare Einheit bilden. Wie alle Sage ursprünglich Deutung und Darstellung elementarer Phänome ist, deren stillgewaltige Kraft in solchen Sagenliedern und Heldengedichten einen Mund bekommt, um die eigene Schönheit, den Rythmus und die Macht ungeheuren Dranges im großen Gesang herunterzusingen, so hat auch die alte beutsche Sage vom Kampf der Liebe mit dem Gold ihre Wald- und Wasserbeimat treu bewahrt. Wagner hat dieser Selbstbezeugung der Natur mit der

glühenbsten Berehrung gehulbigt; seine tiefste Leidenschaft mag sich gerade in der Darstellung der Elemente mitgeteilt haben. In dieser Sage vom Ring fand er nicht nur bodenständige Geschlechter, die im Heimatboden gründlich verankert waren; hier bot sich ihm der pompose Gang der Elemente selber dar, neben dem das Menschenleben fast nebensächlich erscheint. Die Schicksale der Götter,

Zwerge, Riesen und Menschen heben sich in ber That oft nur wie kleine Silhouetten vor der großen Bühne der Naturmächte ab. Auch hier wieder ist die Scene durchaus



aktiv. Sie ist der wichtigste Zeuge; sie ist es, welche die Menschen leitet und herüberführt über die schweren Entschlüsse, die Wenschen. Oft scheinen die Elemente den Menschen zu widerstehen, aber nur um sie zu locken, sich durchzuschlagen. Wie gütige Bäter legen sie ihren Kindern große Hände auf's Haupt. Sie lassen geduldig das Böse sich tummeln, weil sie wissen, daß aller Jrrtum sich totläuft. Sie betreuen alles Gute und hüten es sein, ewige Kraft aus der unerschöpflichen Tiese ihm sichernd.

Durch diese Verkettung von Menschengeschick und elementarem Drang gewinnt Wagner sofort den großen Stil der pathetischen Rede. Das Einzelschicksallen wird gewissermaßen mit dem Werdeprozeß der Natur verlötet. Im kleinen Wasserpiegel bricht sich die ungeheuere Sonne. Heinrich von Stein hat in seinen schönen Vorträgen über Goethe und Schiller (bei Reclam) ausgeführt, wie Schillers Dramen eine immer neu versuchte Eroberung des pathetischen Niveaus darstellen. Am greisdarsten geschieht es in der Braut von Wessina mit dem wieder eingeführten antiken Chor; ein Versuch, der bekanntlich mißglückte. Viel glücklicher ist im Wilhelm Tell die Höhenlage erobert worden und zwar in einer Weise, welche den Tell wie eine Vorstusse zum King erscheinen läßt.

Im Wilhelm Tell treten gleich zu Anfang der schweizer Fischer, Hirt und Gemsjäger als Vertreter ihres Landes auf. Es sind nicht Individuen, sondern Landestypen, unabtrenndar von schweizer Bergen, schweizer Seen. Auf der Einheit von Land und Leuten beruht die tragische Krast des Dramas. Die menschlichen Handlungen, ob gut oder böse, bekommen so etwas Naturnotwendiges und werden der Schuldfrage entrückt. Diese Eigenart stellt an die Scene im Tell hohe Ansorderungen, die fast nie verwirklicht werden. Heinrich von Stein hat in den erwähnten Vorträgen so nachdrücklich ermahnt, daß man diese drei elementaren Typen bei der Aufführung in voller Breite zu Worte kommen lasse, in höchst ausdrucksvoller Scene, die ebenso lachend wie gesahrbringend erscheinen muß. Auch hier also aktive Scene, welche alles Einzelschickal soson was der den kandesgeschied umprägt.

Goethe's Eigenart wies ihn von der Betrachtung elementarer Verkettung oft allzuschnell hinauf in die freiere Region persönlich bestimmten Lebens. Unter seinen Gestalten dampst nicht die heiße Scholle; früh lösen sich seine Menschen aus der elementaren Umstrickung. Umso beredter sind die wenigen Ausnahmen; am wichtigsten erscheint mir die Anrusung des Erdgeistes durch Faust. Die disher schlasende Natur wird da lebendig. Der Geist hat Faust sein Angesicht im Feuer zugewendet. Im tiesen Schauen sind in Busch und Thal, in Wald und Wasser Brüder erkannt worden und selbst der Sturm, sonst des Wenschen Feind, wird ihm Freund, zeigt ihm sich selbst und "seiner Brust geheime tiese Wunder öffnen sich". Halten wir dies Bekenntnis einer dansbaren Seele zusammen mit dem Monolog am Eingang des zweiten Teiles: "des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig", so empsinden wir auch Faust's Natur verankert im heihen Boden seiner deutschen Waldheimat, deren Zaubergeister wir ja dann so reichlich kennen lernen.

Was bei Schiller und Goethe leise beginnt, das wird von Wagner viel entschiedener als Grundlage dargestellt. Nicht Menschenschicksal wird in den Boden verankert, sondern der Boden selbst wird Person und kämpft gegen seine Feinde.

Bei Wagner haben die vier Elemente je einen besonderen Kampstag zu bestehen. Man darf sagen: im Rheingold herrscht das Wasser (Rhein), in der Walküre das Feuer (Feuerzauber), im Siegfried die Erde (Wald), in der Götterdämmerung die Luft. Aber eines greift in das andere über. Wir steigen am Ansang des Wertes vom Grund des Rheines auf; am Ende des Borspiels glänzt sein Spiegel in der Tiese, als die Rheintöchter ihren Klageruf um das geraubte Gold heraussenden. Zur gleichen Zeit glüht über dem Wasser und der Welt der seurige Regendogen, die Götterstraße zur Burg in den Lüften, auf der die Seligen schreiten, mährend sern ab der Riese über der Erde harten Rücken trottet. In der Götterversammlung der zweiten Scene des Rheingolds sind alle Elemente vertreten: Loge ist das Feuer selber, Donner der Herr der Wolsen, die Riesen sind die Felsensöhne; in der Tiese rausscht der traurige Bater Rhein.

Die Wasser bieses Stromes rauschen um die Menschengeschicke Abend für Abend. Den Brünnhilbenfelsen umleckt seine Welle; er trägt den Helben Jung Siegfried auf seiner sonnigen und seiner listigen Rheinsahrt gleich willig, er warnt seinen Liebling durch seine Töchter am Todestag. Stumm schickt er seine Nebel auf, um Siegfrieds Leiche zu decken und endlich erhebt er seine Wellenhände in mächtigstem, nie erlebtem Greisen, um den Ring zurückzuholen. Geduldig hat er gewartet, immer wieder vergeblich um sein Gold gebeten, die der Lette Bester den Ring sterbend zurückzieht. Wie das

Mütterchen Wolga die russischen Sagen durchzieht, so rauscht die Welle des Rheins alles betreuend durch die deutsche Sage. Seine Wasser sind Ansang und Ende; seit Ewigseit kloß er daher und hütete seinen Schatz. Er sah die Menschen als junge Kinder, in Angst und Liebe, in Not und Verwirrung. Er sah Götter mit Riesen und Zwergen lämpsen, er rauschte um brennende Verge und an stolzen Königshallen vorbei. Alles sant, alles verlosch. Seine Welle küßt zum Abschied die toten Helden. Dann strömt er ruhig und ewig in alter Weise zu Thal, neue Geschiede erwartend und neuen Segen aufsparend in seinem großen Wellenschoß.

Die Erde feiert ihre stille Schöne im deutschen Wald, im Hain, am Fuß ber Eiche, am filbernen Quell. All diesen Zauber gab fie froh heraus und wartete auf fröhliche Menschenkinder, daß fie den Schatten und das Baffer genöffen und auf grünem Moos junge Frühlingsträume träumten. Ihre gefährlichen Goldschätze hielt fie Mug verstedt, daß teine Lift baran lauern konne. Rur in der befreundeten Welle hob sie, sich selbst feiernd, das rote Kleinod bes Rheingoldes herauf, das jeden Morgen auf den Sonnentug martete, um ben ganzen Strom zu erleuchten. Wie ein Diadem legt die Erde fich ben leuchtenden Flug jeden Morgen um die große Stirn, wenn fie fich geftartt von der Nacht zu neuem Birten erhebt. Riefen und Amergen bietet fie Soblen, Göttern die Steine jur himmelsburg und auch ben Menschen baut fie den Kelsensaal. Aber die eigentliche Beimat des Menschen ift der Wald. Baldheimat umfängt das Balfungen-Geschick von der Geburt bis zum Tod; im Bald geboren, im Bald sich findend, im Balbe sterbend kennen Siegmund und Siegelinde teine andere Welt. Der Bald nimmt auch ihren Sohn auf, als bie Mutter sterbend ihn gebar. Der Bald ist Siegfrieds Lehrmeister; er funkelt ihm die Seele wach, er rauscht ihm Rat und Warnung. Er hütet ihn bis jum Feuerberg; und als er ihn verlägt, wendet fich Siegfrieds Geschid. Im Relfenfaal lernt Siegfried von Menschenlippen neue Beisheit.

Auch die Erde ist eine Göttin, Erda, die "Mutter", die Gaea der deutschen Sage. Sie wohnt auf dem Grunde des Lebens; Weltesche und Rornenquell sind die Zeugen ihres tiesen Daseins. Wie Faust zu den Müttern, so schwang sich Wotan in seiner Rot zu Erda hinab. In ihr ruht der Weisheit letzter Schluß. Alles Lebendige, was herauf steigt, sinkt in ihren unvergänglichen Schoß zurück. Sie birgt die Leichen der Menschenkinder. Das Heldenleben kommt in ihr zur Ruhe, wie das Rasen der Bösen. Auch die Götter verdämmern und Walhall stürzt. Aber ewig grün wölbt die Erde ihre Berge und harrt auf neue Geschicke.

Der Felsensaal Brunnhildes ift ein Feuerschloß, die steile Höhe ein Feuerberg. Unwergeflich wird mir bas Bilb auf der Bayreuther Bühne

bleiben, als am Schlusse des ersten Altes der Götterdämmerung die Nacht sich auf den Berg senkte, als die Lohe in der Tiefe dunkelrot glühte und die dunkeln Felsmassen so ernst und gewaltig in die Lüste starrten. Kein Mensch ist mehr wach; alle müden Männer und Frauen ruhen, und ihren Schlaf bewachen die roten und schwarzen Mächte. Wie anders ist das große Schweigen dieser Nacht als das unheimlich wilde Leben der letzten Nacht nach Siegfrieds Tod!

Im Keuer erscheinen die Mächte immer auf's neue und immer neu. Im Rheingold tritt der Feuergott Loge felber auf, ganz Bewegung, Tanz, Lift. Alles an ihm ift Geflacker. Leben und Lüge haben in ihm einen seltsamen Bund geschloffen; der Segen und der Fluch des Wechsels find in ihm verkörpert, der Reichtum und die Fülle einerseits, die Unbeständigkeit und Rurz-Er beutet die zwei Pole bes Lebens an, für die wir Lebialeit andrerseits. uns zu entscheiden haben: flache Breite ober tiefe Enge. Neben den ftarken: Fermaten der hochragenden Götterburg und des breiten Wellenstromes erscheint sein flinkes Tänzeln körperlos, drum ist auch nur die Luft sein Freund; mit ihr ausammen schafft er ben schönften Bollenfteg, ben Regenbogen. In der Walküre zwingt ihn ber Befehl des Gottes zu einem zweiten Bund, mit ber Erbe. Da zeigt er fich im großen Schein. Es ist, als habe sich das Feuer nun in der She mit dem Berg beruhigt zu gleichmäßiger Große. Es fladert nur noch auf bem herbe des Menschen, es sprüht in der Effe des Schmiedes. Dreimal sehen wir die Glut des Feuerberges; querft (am Schluß der Balkure) wie fie naht, dann (Siegfried III. Aft) wie fie eifersüchtig die Bergfrau hutet, endlich am letten Abend im nächtlichen Schein glimmend. Die Lohe harrt an dem Kelfen aus, auch als Brunnhilde ihn schon verlaffen hat; erft die Botschaft der von Brunnhilde entsandten Raben weift Loge nach Balhall, woer zum letten Mal feine Glut entfacht, um in die Scheite der Weltesche zu fahren und die Götterheimat fortzulecken. Aber Loge ist es auch, deffen rote Zunge den Gibichungensaal wegfrift, wo so viel Trug von Männern und Frauen verübt war. Wir sehen, auch das Feuer überdauert wie das Wasser am Ende die Götter und Menschen. Mit dem brennenden Simmel und der brennenden Erde nehmen wir Abschied vom Ring.

Auch die Luft nimmt ihr startes Recht in Anspruch. Mit dem ersten Ton setzt sie ein und treibt die Wasserblasen vom Rheingrund an die Obersläche. Hier haben wir eine Darstellung des "Ansangs aller Dinge", wie sie wohl noch nie gelungen ist, wenn wir die unvergleichliche Darstellung der Genesis ausnehmen. Die erste Ahnung des Lebens steigt von der Tiefe durch das Wasser in die Höhe. Dann rauscht der Wind über die Fluten und treibt sie zu heiterem Morgenspiel. Er haucht den Tau über die Wälber der Erde und

fächelt die schlafenden Götter wach. Im Sonnenschimmer fich beruhigend bereitet die Luft einen höheren Zauber vor. Sie bebt die Götterburg in bie strahlenden Silberhöhen der reinsten Zonen. Dann bleicht fie mit fahlem Nebel die Frenas Rabe beraubten Götter und lichtet fich wieder fieghaft bei Donners Hammerschlag. Wild brauft fie durch den Bald, wenn Hunding den Balsungen jagt und verdunkelt fich bei Siegmund & Tod. Auf ihrem großen Kittich trägt fie die Töchter der Luft und ihre Mügelroffe. Dann bricht fie im garteften Glanze als Sonnenschein burch die Blatter ber Giche, unter ber ein junger Held fist und liebtoft ben Baldvogel, ber luftig auf und abfährt. Frisch blaht fie Siegfrieds Segel auf bem Rhein, fie erstrahlt in berüdenbem Rauber als Morgendammerung an Siegfrieds Soch zeitstag und fie dunkelt über feiner Leiche. Bulest noch peitscht fie die Wogen über ben Strand herüber und hilft, das Rleinod dem Baffer wiederzugewinnen, das ihm so unheilvoll geraubt war. In ihren weiten Räumen verklingt Hagens letter Butschrei ebenso wie Brünnhildes seliges lettes Wort. Selbst Walhalls Untergang erscheint in ihren endlosen Bonen nur wie ein "leichtes Gewölle".

So darf man in der That von den Elementen als den vier Hauptpersonen im "Ring" reden. Sie sind nicht Statisten, nicht Zuschauer, nicht chorus tragious, sondern Solisten. Die Natur ist stets in höchstem Sinne beteiligt, sie webt ihr Spiel in das Spiel der Götter und Menschen. Leise sührt sie die Geschicke heraus, lang die Geheimnisse bergend, zögernd sie herausgebend und nie rastend, die sie sie wiedergewann. Alles, was von ihr getragen wird, ist gut; alles, was gegen sie geschieht, ist schlecht. Gut ist das Spiel der Rheintöchter in der Welle um das Gold, schlimm der Raud des Goldes und die kleinen Ambosse der Ribelungen in der Tiese der wunden Berge. Gut ist der Liedesbund der Wälsungen, der im Lenz geschlossen; schlimm Hundings liedlose Schächer-She. Gut ist Siegsrieds Waldnatur, schlimm Mimes überkluger Wis. Gut ist die Liede des Helden und der Felsenfrau auf Bergeshöh; schlimm ist der Zaubertrant Gutrums.

Alles, was die Natur besiehlt, ist Liebe. Alles, was gegen die Natur geschieht, ist List. Der Kampf der Liebe mit dem Gold, der ursprünglichen, reinen Empsindung gegen den Zweck, gegen die entstellte Empsindung ist das Grundthema des Ringes. Die Natur fordert das Rein-Ratürliche. Siegfried ist die Berkörperung dieser durch nichts entstellten Macht. Seine Eltern erlagen der Liebe; die Ratur erzieht den Sohn und führt ihn der Liebe zu. Alles wäre gut, wenn es nichts anderes gäbe. Aber es giebt ein Reich des Goldes,

feit dieses dem Wellenspiel entzogen ist. Es ist das Reich der Macht, des Zweckes, der Bosheit. Der König in diesem Reich heißt Alberich; er hat der Natur für immer abgeschworen, ähnlich wie Klingsor. Er darf nicht mehr lieben; nur einmal gelingt es ihm ein Beib zu überlisten; des Hassensteht, Hagen, verfällt gleichsfalls dem Fluch des Machtehrgeizes. Alle Heiterkeit ist diesen Seelen genommen; kein sesch der Natur ist alles ursprünglicher Drang, gesundes Blühen, strohende Frische, wehrloses Bertrauen; im Reich der Unnatur ist alles künstlich, erzwungen, sahl, bleich, lauerndes Mittrauen.

Diese beiden Reiche der Natur und der Unnatur, der Liebe und der Lift, find schlechterbings unverföhnlich. Das eine tann burch bas andere nicht überwunden werden. Bas dart als Segen gilt, wirkt hier als Fluch; was hier glangt, beflectt bort. Es find zwei Gegenpole; alles in dem Drama ift baber Avers ober Revers. Das hat man oft übersehen. Man hat es z. B. Siegfried als Schwachheit ausgelegt, daß er fofort, als er in die Welt tritt, fich umftriden läft und gespottet: "Da feht ihr die Rraft eurer Rouffeau-Beisheit." Solchen Beurteilern muß es bann boppelt anftogig fein, daß biefer fo schnell ftrauchelnde Jüngling von einem Totenhymnus zur letten Ruhe geleitet wird, ber fich an Grofartigkeit nicht überbieten lagt. Solche Bebenten migverfteben ben Sinn bes Mufikbramas völlig. Dieses will garnicht ein Ginzelschicksal mit feinem Rampf, Sieg ober Tob vorführen, sondern alles Einzelne aufnehmen in die Darstellung des Ewig-Allgemeingültigen. Anschauung der Gegenfate bes Lebens kann man bas Riel nennen. Die Natur ist der große Gradmesser, an dem wir immer wieder das Treiben der Menschen ablesen sollen. Machte find ewig; wer fich gang ihnen hinzugeben vermag, beffen Seele wird Ewiges besithen. Das Sein der Seele ift für die pathetische Darstellung wichtiger als die Schulung des Willens im Lebenstampf. Denn der lettere hat im Grunde nichts Gegenständliches. Gine moralische Betrachtung ber Dinge macht stets verbroffen. Der Genius muß bie guten und bofen Mächte bes Lebens in ihrer Durchkreuzung barftellen und jeder geschloffenen Lebensrichtung ibr Recht laffen. Wir muffen neben einem Siegfried auch einen Hagen völlig begreifen konnen. Darum, dag Brunnhilde Gutrune eine Buhlerin ichilt, ift diese doch auch ein liebendes Weib. das dem Geliebten alles gab. was fie besaß. Gerade die Unversöhnbarkeit giebt die Erklärung für die tragische Berwidelung. Es ware ein familiarer Rompromik gewesen, wenn Wagner Siegfried die Welt hatte überwinden lassen. Dadurch mare das Unversöhnliche von Liebe und Gold wieder geleugnet worden und ein kurzer Triumph dargeftellt, ber vielleicht unfer Selbstbewuftsein befriedigen, aber nicht die Tiefe unferer Seele erschüttern konnte. Die Totenklage gilt baber auch weniger Siegfrieds "Leistungen" als seinem Wesen, der Reinheit seiner vom Tode wieder geläuterten Seele. Richt er hat seinen Schwur gebrochen, sondern über dem Ahnungslosen schlugen die Nehe der Häscher zusammen. Und so müssen wir erschüttert schauen, daß selbst der Reinste, auf den wir alle Hoffnung geseht hatten, untergehen muß.

Der Arostlosigkeit dieses Erlednisses steht aber eine wundervolle Bersicherung gegenüber: die Ewigkeit der Natur. Über alles Gute und Böse reicht sie hinüber. Sie stellte sich uns dar in ihren vier Elementen, die von den Menschen
als "Brüder" erkannt wurden. Benn Menschen und Götter tot sind, glühen
und rauschen die Elemente fort und harren auf die Zeit, wo Menschenkinder
mit lieben Augen und frohen Sinnen wieder dem Spiel und Sang der Rheintöchter um ihr nicht mehr umgeiztes Gold lauschen. Ein neuer Himmel und
eine neue Erde, so lautet auch hier die Eschatologie. Es ist der große
Hossinungsgedante aller Religionen.



## Großstadt oder Kleinstädte?

Von

## friedrich Naumann.



Begriffe sich in lauter Schwierigkeiten auflösen, wenn wan ihnen direkt ins Auge schaut. Bas scheint einfacher als der Begriff Stadt? Jedes Kind weiß, was eine Stadt ist, aber die Herren vom kaiserlich statistischen Amt sind nicht so glücklich. Sie sinden Orte von 20000 oder 30000 Einwohnern, die Dorf heißen, Rester von 1000 oder 1500 Seelen, die sich Stadt nennen, Dorfgemeinden, die ganz vom Gewerbe, und Stadtgemeinden, die sasz vom Der Besit einer Stadtverordneten-Bersammlung kann

boch schlieflich nicht bas einzige Rennzeichen ber Stäbte sein. Oft ift ein borflicher Gemeinderat viel ftabtischer als ein Stadtparlament irgendwo im Hintergrund der Weltgeschichte. Mit anderen Worten: es bleibt dem Statistifer nichts anderes übrig, als gang außerlich nach Einwohnerzahl ju entscheiben. Wer in einem Ort von mehr als 2000 Einwohnern lebt, ift ein Städter! Es scheint, daß man damit wenigstens festen Boben unter ben Füßen hat. Da tauchen aber Wohnsite auf, die an den Grenzen zweier ober breier Ortschaften entstanden sind. Die Ortsgrenze geht durch die Anfiedlung. Ift bas nun eine Stadt, ober find es amei Dorfer? Der Statistiter muß versuchen, diese unvorschriftsmäßigen Gebilde richtig zu buchen, fühlt aber dabei, daß alles Wiffen Studwert ift. Und wie verhalt es fich mit bem heer von Borortsborfern? Ift felbft eine Grofftabt wie Schoneberg ober Charlottenburg wirklich eine Stadt oder nur ein Berwaltungsbezirk Berlins? Es giebt keinen Schöneberger, der nicht zugleich Berliner mare. Dieses Jahr wohnt er vor den Thoren und nächstes Jahr "innerhalb ber Mauern". Gine Stadt ift also ein begrifflich sehr fluffiges Ding und bleibt auch bann fluffig, wenn man versuchen will, aus ben Ergebnissen ber Gewerbezählung ihren Sharakter zu bestimmen. Man konstruiert sich in Gedanken leicht den Unterschied: Städte sind Orte, in die Lebensmittel eingeführt werden müssen, Dörser aber Orte, die Lebensmittel aussühren! Das ist, wenn man dei dem Worte Lebensmittel nicht an Südfrüchte denkt, kein schlechter Borschlag. Aber wie ist es dann mit den Waldbauerndörsern? Soll man statt Lebensmittel Bodenprodukte sehen? Dann werden Gärtnerstädte zu Dörsern. Und vor allem, die Berufsstatistik ersast das Quantum der Aussuhr und Einsuhr der einzelnen Orte an Bodenprodukten überhaupt nicht. Wer sagt, od ein halbindustrieller Ort nach diesem Schema Stadt oder Dorf ist? Immerhin aber hat die Bergegenwärtigung aller dieser begrifslichen Schwierigkeiten den großen Borteil, daß sie unsere Anschauung von der Bielartigkeit stadtartiger Gebilde bereichert. Die Unterschiede zwischen Stadt und Stadt sind sast nach größer als die Unterschiede zwischen Dorf und Dorf, und doch bleibt eine allgemeine Borstellung davon übrig, wann man von einer Stadt reden kann, freilich nur eine Borstellung, kein fertig gegossener Begriff.

Doch geben wir zunächst einmal auf die bloß äußerliche Scheidung ein! In Wohnsiten mit mehr als 2000 Einwohnern leben nach ber Zählung vom Jahr 1900 etwas über 54 Prog. ber Bevöllerung, die größere Sälfte ber Besamtheit. Wir haben nach dieser offiziellen Rechnungsweise 30 638 000 Städter und 25784000 Landbewohner, und die Majorität der Städter mächft ftandig. Wenn Deutschland einmal (im Sahr 1925 ober bei langsamerer Bermehrung 1930) 80000000 Einwohner haben wird, werden bavon wenigstens 50000000 in diesem Sinn Städter sein. Darin besteht die Umwandlung unseres Bollstums, ber wir nicht entrinnen konnen. Selbst bann nämlich, wenn wir alles baranseben, die Bevölkerung auf das Land ju schieben, machen wir damit nur zahllose Dörfer zu Städten kleinen Umfangs. Die Frage ift also nicht: wollen wir Stadt- oder Landbevöllerung? sondern fie ift: wollen wir für unseren Bevölkerungszumachs Großstadt ober Aleinstadt bevorzugen? Diefer Frage wollen wir etwas weiter nachgehen. Auch fie ist verwickelter als es zunächft den Anschein hat, und da man in allen solchen Sachen auch mit ben Mitteln ber Gesetzgebung nichts Billfürliches und rein Künftliches schaffen kann, so handelt es sich zuerst um Erkenntnis der vorhandenen Rur auf folder Grundlage läft fich weiter reben.

Auffällig ist nun, wieviel abnehmende Orte es inmitten des wachsenden Bolles giebt. Das statistische Amt hat alle Orte zusammengestellt, die im Jahre 1895 mindestens 2000 Einwohner hatten oder bis 1900 auf diese Ziffer kamen. Es sind im ganzen 3397. Bon dieser Gesamtzahl zeigen in den 5 Jahren des letzten deutschen Wirtschaftsaufschwunges nicht weniger als 549 eine direkte Abnahme! Eine kleine Zahl dieser Fälle erklärt sich durch

Anderung der Gemeindeabgrenzung, aber in der Hauptsache handelt es fich um thatfächlich rudwärtsfinkende Gemeinden. Über 20 Gemeinden waren fo fcmach, daß fie jährlich um mehr als 2 Proz. ihrer Einwohner verloren! Das aber find faft ausnahmslos Städte ober Borfer zwischen 2000 und 4000 Einwohnern, Orte die aussehen wie blaffe schwindsüchtige Kinder. Bei einem Teil der Orte tenne ich zufällig die Ursachen des Abnehmens. Danach muß man zwei Arten von Abnahme unterscheiben: die Abnahme durch Rudgang eines beftimmten Gewerbes wie etwa des Silberbergbaues bei Freiberg ober Berluft einer ortspermehrenden Verfönlichkeit wie etwa des Pfarrers Aneion in Wörishofen und bann die Abnahme burch allgemeinen Mangel an gewerblicher Aftivität, sei es burch die zu starte Konturrenz größerer Rachbarorte, sei es burch verminderte Rauffraft gewiffer Teile der Landwirtschaft. Daß das lettere vorkommt, ift taum zu bestreiten, bag es häufig ift, tann aber gludlicherweise aus ben porliegenden Rahlen nicht geschloffen werden. Die meiften rudgangigen Orte finden fich in Proving Sachsen, Königreich Sachsen, Brandenburg, Schlefien, Rheinland. Die Notlage der Textilbranche wirft ftarter als die der Landwirtschaft auf die Städtebildung. Teils find es uralte Orte, die den Anschluß an bie neue Zeit nicht finden konnten, teils find es schnell aufgeblühte Industriepflanzen, die einer Krifis nicht gewachsen waren. Es ist gar nicht unmahrscheinlich, daß in den seit 1900 begonnenen schwereren Jahren der Rudgang letterer Art noch größer geworden ist. Wie überall in der Welt findet auch im Städtewesen ein Abstoßen allzu schwacher Eristenzen statt. Selbst ber wunderbarfte Gesamtaufschwung ift nicht im ftande, alle Teile mit fich fortaureiken.

Das größte Wachstum sindet sich nun aber ebenfalls im Gebiet der kleinsten stadtartigen Orte. Rur ein noch jugendlicher Körper kann ungeahnt wachsen. Es sinden sich sogar 2 Orte, die jährlich über 30 Proz. gewachsen sind. Man stelle sich vor, was das heißt! Oberschönweide bei Berlin wuchs in 5 Jahren von 626 auf 5850 und Brodau bei Breslau von 552 auf 4961. Orte mit einem Wachstum von jährlich über 20 Proz. giebt es in größerer Anzahl, darunter die Billenkolonie Grunewald, das Industriedorf Neu-Welzow bei Spremberg, Milbertshosen bei München, Köthenbach bei Hersbruck, Großzschachwiz und Heibenau im Areis Pirna. Natürlich gewöhnen sich diese amerikanisch aussteigenden Orte bei weiterem Wachstum an eine langsamere Art des Fortschreitens. Weist auch sind es ja Orte, die nicht aus eigener Kraft wachsen, sondern durch die vorwärtsrollende Wucht hinter ihnen liegender Großstädte. Im Durchschnitt vermehren sich die Gemeinden von über 2000 Einwohnern jährlich um 2,68 Proz. Den größten Durchschnitt zeigt, wie zu erwarten, Rheinland mit einem jährlichen Städtewachstum von 3,65 Proz.

Je Neiner der Ort ift, defto zufälliger ift sein Bermehrungsvermögen. Oft genügt eine einzige Fabrit, um einen kleinen Fleden zu verdoppeln, die großen Orte aber find den Rufälligkeiten enthoben. Was macht es bei ihnen, wenn eine Aftiengefellschaft zuzieht ober wegzieht? Selbst Berlegung von Regimentern und Werkstättenbahnhöfen werden bei ihnen kaum gemerkt. Sie wachsen weiter bei Sonnenschein und Regen, nur allerdings in verschiedenem Tempo. haben jest 33 Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern. 16,17 Brog. unserer Gesamtbevöllerung wohnt in diesen Massenguartieren, d. h.: jeder sechste Mensch ift ein Großstädter. Dehnt man aber mit Brofessor Sombart den Begriff der großen Stadt auf alle Orte von über 50 000 Einwohner aus, bann find es 21,9 Brog. In Großbritannien ift biefer Proges ichon viel weiter fortgeschritten. Dort lebt 29.03 Brog, ber Bevöllerung in Stähten mit über 100 000 Ein-In derselben Richtung liegt unsere Zukunft, wenn wir nicht mit Narem Bewußtsein andere Wege wählen. Über die Gründe, die zur Wahl einer anderen Methode führen, sprechen wir aber erst bann, wenn wir dem Bachstum der Großstädte noch etwas weiter nachgegangen sind.

Es lebten nach einer von Professor Sombart (Der moderne Kapitalismus II, 179) veröffentlichten Tabelle von hundert Bewohnern des Reiches

|    |         |                                  |         |           |   | 1871   | 1880   | 1890   | 1895   |
|----|---------|----------------------------------|---------|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| in | Städten | über                             | 100 000 | Einwohner | m | 4,8    | 7,2    | 12,1   | 13,2   |
| *  | •       | bon 20000 bis 100 000 Einwohnern |         |           |   | 7,2    | 8,9    | 9,8    | 10,4   |
|    | *       | *                                | 5000 "  | 20 000    | , | 11,2   | 12,6   | 13,1   | 13,6   |
| "  | ,,      | "                                | 2000 "  | 5 000     | * | 12,4   | 12,7   | 12,0   | 12,2   |
|    |         |                                  |         |           |   | 35.6 % | 41.4 % | 47.0 % | 49.4 % |

Die Fortsetung dieser Tabelle bis 1900 ist nach den die jett erschienenen Materialien nur schwer möglich, aber auch schon diese Ziffern genügen, um die wachsende Übermacht der Großstädte eindringlichst zu verdeutlichen. Die kleinen Städte haben eher sinkende als steigende Tendenz, die mittleren steigen langsam, die großen rapid.

Fast die Hälfte unserer Großstadtbevöllerung wohnt in der Elblinie: Hamburg, Altona, Berlin mit Charlottenburg und den anderen Bororten, Magdeburg, Halle, Leipzig, Dresden, Chemniß. Diese Elblinie wird flankiert von Kiel, Stettin und Posen im Osten, von Bremen, Hannover, Braunschweig und Kassel im Besten. Der weitere Osten hat Königsberg, Danzig und Breslau als Provinzentren. Eine zweite große Kette aber bietet die Linie des Rheins: Creseld, Düsseldvorf, Essen, Dortmund, Elberseld, Barmen, Köln, Aachen, Franksurt, Mannheim, Straßburg. Diese Reihe ist zissernmäßig geringer als die Elblinie. Eine Gruppe für sich sind die drei süddeutschen Hauptorte: München, Rürnberg, Stuttgart. Es ist nun für den Historiker interessant, aber

für unsere heutige Praxis ziemlich gleichgültig, zu untersuchen, warum aus der großen Herbe deutscher Städte gerade diese Köpse den Sieg errangen. Geographische und politische Ursachen sind in den Stadtgeschichten wunderdar verslochten. Was uns heute vorliegt, ist die übermächtig gewordene Assimilationstraft gerade dieser Orte. Sie liegen wie Magnete im deutschen Land, und wo es lodere Bevölkerung giebt, sliegt sie ihnen zu. Ob man sagen soll, daß das Land seine Kinder abstößt, oder daß die Stadt sie anzieht? Beides sind nur zwei Ausdrücke derselben Sache. Die Großstädte sind Seen geworden, nach denen sich die Menschendäche ihr Bett gegraben haben, Orte niedrigsten Druckes, wie Dr. Oppenheimer es darstellt.

Mit dem Bachstum der Großstädte vollzieht fich nicht nur eine außere, sondern auch eine innere Besensverschiebung des Bolkstums. Germane war ein Balbmensch, der Deutsche des Mittelalters und aller Jahrhunderte bis 1850 ober 1870 war ein Landmensch, der heutige Deutsche ist bereits aur Salfte ein Stadtmenfc, und ber gufunftige Deutsche wird in feiner überwiegenden Masse als Städter auftreten. Damit ändert er von Kind auf seinen Geist. Bas wiffen die Stadtkinder von dem Balten der Natur? Sie lesen im Lesebuch Auffate über den Hühnerhof und die Heuernte und wandern am Sonntag gastweise in einer Welt, zu der fie nicht mehr gehören. Alle alten naturartigen Bolksbegriffe verlieren von Generation zu Generation an unmittelbarer Anschaulichkeit. Natürlich seten fich zahlreichste neue Begriffe dafür ein, aber alle die neuen Begriffe find blaffer und polierter. vergleiche, um zwei Gegenfage zu schauen, ein wortarmes, langfam benkendes pommersches Landkind mit den Kindern der Schwester seiner Mutter, die sich in Berlin verheiratete! Hier wie da ist dasselbe Blut, noch find die Gesichter ähnlich, aber die geistige Struktur ist schon sehr verschieden. Die kleinen Berliner plappern über alles und find doch armer an eigentlichem sprachlichen Rohmaterial. Begriffe wie Pferdebahn und Hochbahn, Droschke und Möbelwagen erseten den einen Wagen nicht, der hinten in der eigenen Scheune steht und auf dessen Brettern man Schule gespielt hat, sobald man an den Radspeichen in die Sohe Nettern konnte. Die Berliner Kinder sehen taufend Pferde, haben aber nie ein Pferd geliebt und so gekannt, wie man eine alte Wuhme kennt, der man immer begegnet. Das eine Pferd, das hinter unserem Haus unter dem Kirschbaum Gras frift, während wir unter dem Apfelbaum kleine Armbänder aus langen Grashalmen machen, ift aber für den inneren Begriff Pferd wertvoller als alle Roffe einer Raiserparade, benn dieses eine Bferd tann schlieflich keinen Schritt thun, ben wir nicht an ihm kennen. Was soll ich bavon sagen, daß auch die menschlichen Urbegriffe Bater, Mutter, Lehrer, Baftor, Gemeinde, Herr, Anecht in Neineren Berhältniffen beutlicher entstehen als im Grokstadtbetriebe? Der Bater geht früh und kommt abends, die Mutter ist auf die kleinen Räume irgendwo in ber alten Jatobstraße ober in ber hinter ber Gasanstalt beschränkt, statt eines Lehrers erscheinen ein Dutend, die man außerhalb ber Schule kaum kennt, ber Paftor ift bem Stadtfinde völlig entrudt, ber Begriff Gemeinde tann fich aus der Menge von Dingen nicht herausbilden, die Herrschafts- und Abhängigkeitsverhaltnisse, die an fich in der Stadt nicht weniger scharf als auf dem Lande find, bleiben durch ihren beständigen Wechsel verschleiert. wird mit Eindrücken überhäuft, aber kein Bater, der selbst ländlich aufwuchs, wird die bloge Menge der Eindrücke seines städtisch heranwachsenden Kindes für einen unbedingten Gewinn halten. Man denke sich viele Generationen Stadtmenschen hintereinander, man bente fich biefe Generationen als ben Hauptbestandteil des Bolles, und man wird die Sorge verstehen, mit der der Pfncholog einer intensiven Grofftabtentwickelung gegenübersteht. ftellen wir biefen rein geiftigen Gesichtspunkt an den Ausgangspunkt der Darftellung ber Kolgen des Grofftadtwesens für das Bolksleben, weil ein Hauptvorzug des Deutschtums hierbei in Frage kommt. Unser neuerdings gewonnenes wirtschaftliches übergewicht beruht auf geistiger Basis. Deutschtum hat seine Kraft in der Kähigkeit des Deutschen, zah und systematisch au benten. Wenn diese Fähigteit leibet, so verlieren wir nationales Grundkapital, mögen wir auch an Gewandtheit, Anpassungsfähigkeit und Wit aewinnen.

In Ausammenhang mit der Erweiterung und Verdünnung des Begriffsichates an fich fteht die Umschiebung der moralischen Borftellungen. Die Sitte ift nirgends schwächer als in den Grofftadt. Der Einzelne ift hier nicht mehr von seiner Umgebung kontrolliert und muß seine eigene persönliche Moral in fich haben, wenn er nicht abwärts finten foll. Richts ift zwar falscher, als wenn man die Grofftabte im gangen wie lauter Sundenbabel hinftellen will. Es giebt in ihnen unendlich viel schlichte Bravheit und verfönliche Rechtschaffenheit und gegenüber bem Strafgefet ftehen die Grofftabte beffer ba als viele Landbezirke. Aber es ift doch im Grunde die immer neu aus der Proving zuftrömende Moral, die das Leben der Grofftädte vor dem inneren Bankrott Welcher sittliche Ibealismus wächst eigentlich aus den Massenquartieren von felbst heraus? Ein Solidaritätsgefühl der Massen, aber auch das hat seine Grenzen! Die Moral der Familie leidet. Einfache Gefühle wie Mitleib und Gerechtigkeit leiben burch ben Druck ber Menge von Borkommnissen. Die Religion verliert an Kraft. Die Welt der unsichtbaren Büter wird ein unverstandener Klang, eine Sage der alten fernen Bergangenheit. Diesen Berluft werben auch biejenigen als solchen einschätzen konnen, die für ihre Person allen Anschluß an alte Religionsformen aufgegeben haben. Nicht barum nämlich handelt es sich hier, was für Glaubens-lehren geglaubt werden, sondern darum, daß überhaupt große allgemein gültige Ideale vorhanden sind. An Stelle konkreten Glaubens treten im besten Falle zersließende

Die Abschleifung der sachlichen und sitt-

lichen Begriffe ift aber in ihren Folgen weit ( schwerwiegender als der oft besprochene Ginflug der Großstädte auf Gesundheitlich heben sich die Großstädte sichtbar und find schon jest beffer als alle armeren Landstriche. Die Sterblichkeitsziffern ber Großstädte find meift gunftig. Während im Reich in den Jahren 1894-96, ben letten, über die genaue Ginzelangaben vorliegen, die Sterblichkeit 22,9 % betrug, so betrug fie in Berlin 19,9 % Charlottenburg 17 % Hannover 18,7 %00, Kaffel 18,9 %00, Riel 19,1 %,, Dresden 20,7 %,00, Frankfurt a. M.  $16.5 \, {}^{\circ}/_{00}$ , Düffeldorf  $18.9 \, {}^{\circ}/_{00}$ , Elber-Leipzig 21,5 %, feld 17,5 %,00, Barmen 17,2 %,00, Stuttgart 19,8 %,00, Hamburg 19,0 %,00, Bremen 17,6 %. Neben diesen gunftigen Grofftabten giebt es allerdings ungunftige wie Königsberg, Breslau, Chemnit, München, aber keinesfalls hat man das Recht, Stadt und Land wie Tob und Leben gegenüberzuftellen. Auch die Geburtsziffern der Großstädte find nicht schlecht. Die Kanalisation hat geradezu Bunder gethan. Die alten unkanalifierten Städte maren Graber, die moderne Stadt aber hat fich den Lebensbedingungen der Menschen in hohem Grade angepaßt, und nichts steht im Wege, die physische Lebenslage der Städter durch Fortsetzung hygienischer und baupolizeilicher Maknahmen weiter zu heben. Um der Bolksgesundheit willen ist es nicht nötig, hemmend in den vorhandenen Gang der Entwickelung einzugreifen. Die ganze Frage, die wir behandeln, ift geiftiger Natur.

Damit wird von vornherein zugegeben, daß die Gefahren, die das Großstadtleben für den Charafter und damit für die Zufunft der Nation in sich schließt, nicht sehr greisdarer Art sind. Wer schätzt die stillen Umschiedungen des Innenledens in ihrem vollen Werte? Die Regierungen und Parteien sind gewöhnt, mit berechendaren Dingen zu thun zu haben. Man tröstet sich, daß wenn nur die Körper gesund sind, alles andere sich von selbst machen werde. Vielleicht aber wirkt doch auf freiheitliche Staatsbürger ein Gesichtspunkt, den ich in "Demokratie und Kaisertum" schon berührt habe, nämlich der Gesichtspunkt, daß die Großstadt für demokratische Boltsentwickelung ungünstiger ist als der kleinere Ort, und auf alle liberalen Staatsbürger eine wirtschaftspolitische Betrachtung des gegenseitigen Verhältnisses von Stadt und Land.

In der Großstadt ist der einzelne Staatsbürger gar nicht in der Lage, fich, abgesehen von ben Bahlen, an ber Regierung seines Ortes zu beteiligen. Alle kommunale Thätigkeit wird von großen Beamtenkörpern besorgt, die zwar von den Gemeindevertretern kontrolliert und von den Gemeindebürgern bezahlt werben, die aber gar nicht anders arbeiten konnen als bureaufratisch. Die freiwillige Mitwirtung an der Armenpflege versagt bei gewiffer Große der Stadt, da eine nebenamtliche Erledigung der Geschäfte den verwickelten Aufgaben gegenüber zu unregelmäßig funktioniert. Gin halbes hundert Männer werden beauftragt, die anderen aber bleiben unthätig. Für jeden nun, dem fich das demokratische Ideal nicht in blogen Wahlzetteln erschöpft, muß dieser Buftand bedenklich sein. Woher soll ber Untergrund von Berfonlichkeiten kommen, ohne den alle Bolkspolitit nur Schein bleibt? Birkliche Demokratie erfordert wirkliche Teilnahme an der Berwaltung. Diese aber fest übersehbare Thatigleitstreise voraus. Gerabe wir, die wir an sozialistische Durchwirkung der Gesellschaft glauben, muffen gegen eine blog mablende und nicht felbstverwaltende Maffe migtrauisch sein. Gine solche Maffe erlangt bie Qualitäten nicht, die zum Sieg volkstümlicher Gesamtpolitik nötig find, darum hat auch Bebel gelegentlich ber Dezentralisation bas Wort geredet, nur freilich hat die Sozialbemokratie bis jest diefen Gedanken nicht tiefer verfolgt.

Und dazu kommt das zweite politische und wirtschaftliche Moment. Das Berhältnis von Stadt und Land muß ungefund bleiben, folange fich der Gegensat zwischen abnehmender Wohlfahrt des Landes und zunehmender Wohlfahrt der Riesenstädte steigert. Natürlich tann an dieser Stelle nicht das gange Thema Stadt und Land verhandelt werden, diefes Zentralthema der gegenwärtigen inneren Politik. Thatfache ift, daß bis jest das Land geringeren Anteil an den Fortschritten der Rultur gehabt hat als die Städte. Thatsache ift ebenfalls, daß die allgemeine Richtung industrieller Politik die Lage aller der Landgebiete erschwert, die nicht in unmittelbarem Austauschverhaltnis zu den Städten fteben. Das "hinterland" verliert. Über biese Thatsachen können fich Agrarier und Antiagrarier verständigen. Der Unterschied zwischen ihnen beginnt erst bei den Borschlägen zur Hebung des wirtschaftlichen Niveaus der landwirtschaftlichen Gebiete. Unsere Leser wissen, daß wir entschiedene, überzeugte Gegner der landwirtschaftlichen Schutzöllnerei find, weil wir in ihr eine Lahmlegung der gefamten nationalen Bollswirtschaft seben. dessen Mehrzahl gewerblich thätig ist, kann sich seine Broduktionskosten nicht burch Brotverteuerung erhöhen laffen. Unfere ganze Zukunft innerhalb ber modernen kapitaliftischen Welt steht in dieser Frage auf dem Spiel und jedes Rachgeben und jede Mattigkeit in dieser Richtung ist ein nicht wieder gut zu machendes Unrecht an der zukunftigen Geschichte des Deutschtums.

wir Getreibezöllner bleiben, wersen wir unsere nationale Macht ins Wasser. Aber gerade weil wir so unbeugsam auf der Forderung stehen bleiben müssen, daß unser Brot Weltmarktpreis hat, denselben Preis, den es in England und Amerika hat, gerade deshalb ist es unsere Pslicht, dem Problem der Hebung der Provinzbevölkerung mit aller Energie nachzugehen. Zwei große Wege giebt es: die Anderung des ländlichen Berschuldungssystems und die Dezentralisation der Industrie. Nur vom zweiten dieser Wege sprechen wir hier.

Das, was den Bauern in der kapitalistisch-industriellen Zeit wirtschaftsfähig macht, ift die Rabe des Marktes. Er muß zwischen den Maschinen wohnen. Der eine Umftand ichon, daß bereits heute Milch in bem Gesamthaushalt des Bauerntums ein größerer Einnahmepoften ift als Brotgetreide, beleuchtet die Lage. Milch, Obst, Gemuse, Fleisch find steigende Artikel in allen Gegenden mit ftabtischem Bachstum. Dazu tommt die Erhöhung landlicher Bodenwerte durch Berlegung der Arbeiterwohnungen auf das Land. Das System des gemischten Betriebes von Landwirtschaft und Industrie bietet jeber einzelnen Landfamilie fichtbare Borteile. Darum tann es vom Standvunkt der industriellen Gesamtentwickelung aus gar keine andere Parole geben als: die Industrie aufs Land! Diese Barole aber trifft mit dem ausammen. mas mir bisher als Körderung der Rleinftadt im Gegenfat jur Grokftadt bezeichneten, benn Industrie kann ihrer Natur nach nicht anders als städtisch betrieben werden, befonders wenn es fich um Großbetriebsformen handelt. Diefe aber find die einzig erfolgreichen im Wettlampf der Bolfer. Die Aufgabe beikt: wie kann man die konzentrische Entwickelung der Andustriegebiete au einer netsförmigen umgestalten?

Sicher ist, daß ein Teil der Industrie von Haus aus die Reigung hat, sich in die Provinz zu verlegen. Aber freilich vollzieht sich dis jett die Ausbreitung der Industrie auß Land nach dem Grundsat: wer da hat, dem wird gegeben! Die dichtbevölkertsten Gebiete werden noch dichter besehlt. Am meisten besdachtet man den Dezentralisationsvorgang im Königreich Sachsen. Da trägt der Quadratsilometer nach der Berufszählung von 1895 nicht weniger als 24,6 gewerbliche Betriebe, Reuß j. L. hat 16,5, Rheinland 13,0, Reuß ä. L. 12,3, Altenburg 12,0, Hessen 10,4. Die geringste gewerbliche Besehung zeigen Ostpreußen mit 2,3, Westpreußen, Posen und Mecklenburg-Strelik mit 2,5. Pommern hat 3,0, ebenso Mecklenburg-Schwerin, Walbeck und Hannover 4,1, Oldenburg und Brandenburg 4,3. Der Reichsburchschnitt ist 6,8. Immerhin aber giebt es schon jeht gewisse Industrien oder industriell betriebene Bodenbearbeitungsformen, die auch weniger bevölkerte und industriearme Gebiete bevorzugen. Einer Arbeit von Dr. Bleicher im Handbuch der Wirschaftskunde entnehmen wir solgende Angaben: Die Kunst- und Handels-

gartnerei macht Fortschritte außer in Stadt- und eigenflichen Induftriegebieten in Broving Sachsen, Anhalt, Seffen-Raffan, Brandenburg und Schleswig-Holftein: die Industrie der Steine und Erden in den thuringischen Staaten, Schaumburg-Lippe, Braunschweig; die Metallverarbeitung in Roburg-Gotha, Baben, Beffen-Raffau; die Raschinenindustrie in Braunschweig, Baben, Bürttemberg, Brov, Sachsen; die chemische Andustrie in Anhalt, Rheinpfalz, Seffen-Raffau, Brandenburg, Schwarzburg-Rudolftadt; die Andustrie der Leuchtftoffe, Rette und Die in Broving Sachsen, Sessen-Rassau; die Tertilindustrie in Elfafe-Lothringen, Beimar, Altenburg, Schlefien; ibie Bapierinduftrie in Reiningen, Roburg-Gotha, Baden, Lippe, Anhalt, Burttemberg; die Lederindustrie in Thuringen, Heffen-Raffau, Schleswig-Holftein, Baden; die Industrie der Solz und Schnitstoffe in Thuringen, Schaumburg-Lippe, Medlenburg-Strelit, Bürttemberg, rechtscheinisches Bayern; die Industrie der Rahrungs- und Gepulmittel in Braunschweig, Anhalt, Baben, Provinz Sachsen: die Belleidungsund Reinigungsgewerbe in Schwarzburg-Sondershaufen, Rheinpfalz, Roburg-Gotha; die polygraphischen Gewerbe in Lippe, Bessen-Rassau, Thuringen; die fünftlerischen Gewerbe in Roburg-Gotha, Elfah-Lothringen, Oldenburg, rechtsrhein. Bapern. Diese Aufzählung ift unvollständig und bezweckt in ihrer Kurze nichts anderes, als einen Eindruck von der Rülle der vorhandenen Möglichkeiten zu geben. Das ist deshalb nötig, damit man fieht, daß es reichlich genug industrielle Erwerbszweige giebt, die ihren Ort wechselnd suchen konnen. Ratürlich hängen einige und zwar sehr bedeutende Arbeitszweige an lokalen Bedingungen. Man tann die Rohlenschächte und alles, was fich an fie anklammert, nicht verlegen, man kann auch Holz ober Erdindustrien nur da pflanzen, wo fich die betreffenden Robstoffe vorfinden. Ran wird Exportindustrien, die ausländische Rohstoffe brauchen, nur ungern fern von den Seehäfen etablieren, man wird Kunstgewerbe nicht da ansiedeln können, wo eine Bevölterung des Kumftfinnes vollständig entbehrt. Aber soviel beweift doch anch der bisherige Entwidelungsgang, daß es oft nur eines klugen und tapferen Anfanges bedurft hat, um in Gebieten, die ursprünglich gar nicht industriell waren, weitverbreitete Gewerbebetriebe zwischen die Bauernbevollerung zu Bir sagen mit Absicht Bauernbevölkerung, denn dort, wo der Großgrundbefit herrscht, sehlen alle natürlichen Borbedingungen für gewerblichen Aufschwung. Die Ritterquisbezirke muffen erft parzelliert werden, ehe fie industrialisiert werden können. Wo aber Bauern leben, da ist in den Kleinftädten und Dörfern das Bevölkerungsmaterial an fich vorhanden, an das gewerbliche Anlagen anknüpfen können.

Man mache die Augen auf und sehe, wie überall, wo altes Bauernland ist, sich von selber der Trieb zur Industrialisierung einstellt! Wit einer

Riegelei-Anlage fängt es an, mit Röhrenfabritation geht es fort, mit Spargelaucht beginnt es, mit Ronservenfultur geht es weiter u. f. f. Es fehlt nur bis jett, daß dieser Trieb grundsätlich gefordert wird. Ebenso fehlt noch eine grundfakliche Beforderung des gleichfalls porhandenen Triebes gemiffer Grokindustrien, fich bei Bergrößerung der Betriebe auf das Land zu verlegen. Die hohen Grundstückspreise der Großstädte legen es den Brivatunternehmern und Aftiengesellschaften nabe, bei gegebener Gelegenheit den Blat zu wechseln. Eine Metallfabrit nach ber anderen überlegt, ob fie Berlin verlaffen tann. Nur freilich ist die Broving für ihre Bünsche noch wenig einladend, denn was thun eigentlich Gemeindevertretungen und Rreisbehörden, um die Industrialifierung zu fördern? Gewöhnlich begegnet dem Berfuch, neue Gebiete dem modernen Gewerbe zu erschließen, mehr Abneigung als Freude. Denten wir an die Mehraahl der 549 gurudgehenden Rleinstädte! In ihnen mußte alles barauf gerichtet sein, neue Ernährungsmöglichkeiten herbeizuziehen. Statt beffen jammert man und spinnt fich in sein Glend ein. Die Gemeindeverwaltungen magen es nicht, Gelb zur Beförderung gewerblichen Fortschrittes aufzunehmen, und doch ift die kommunale Spekulation auf Ruwachs das einzige Mittel, um aus der Berarmung herauszukommen. Man muß Grundftude barbieten, Steuererleichterungen für ben Anfang gemähren, Bertehrsmege beffern, fich um Niederlaffungen bemühen. Dhne Opfer tann man nichts gewinnen. Wo aber find die Gemeindekörperschaften, die so weiten Blick haben? Meist macht die Kleinheit der bisherigen Berhältnisse den Blick eng und die ganze wirtschaftliche Auffassung kleinlich. Man ist selbst noch nicht modern und kann beshalb die moderne Welt nicht zu fich rufen. Die Stiefkinder der Neuzeit versteifen sich in ihre hergebrachte Eigenart und zeigen der Neuzeit mehr als je das Bild bessen, was im tabelnden, mitleidigen Sinne Rleinstädterei beißt.

Richts aber ift falscher als die Borstellung, es sei ein Naturgebot, daß in der Rleinstadt ein Rückstand an Kulturtried vorhanden sei. Haben wir dem nicht Kleinstädte unter uns, die sich den Schlaf aus den Augen gewischt haben? Kennt ihr nicht Orte mit 5000 Einwohnern, die ihre elektrische Bentralanlage haben und mit dem Glanz ihrer Straßen weit größere Orte verdunkeln? Der Wille thut unendlich viel. Man denke an die Orte, die durch ihre Naturlage begünstigt, den Fremdenverkehr zu sich gezogen haben! Das ging auch nicht von selbst. Man mußte sich rühren, Privatleistung, Bereinsarbeit und Gemeindethätigkeit mußten zusammenwirken, der Erfolg aber ließ sich schließlich rusen. Noch giebt es kleine Paradiese genug, die sich erst selbst entdeden müssen. Dasselbe System aber, nach dem man den Fremdenverkehr als gemeinsame Angelegenheit geeigneter Plätze anzusehen gelernt hat,

gartnerei macht Fortschritte außer in Stadt- und eigentlichen Industriegebieten in Broving Sachsen, Anhalt, Heffen-Raffau, Brandenburg und Schleswig-Holftein; die Industrie der Steine und Erden in den thuringischen Staaten, Schaumburg-Lippe, Braunschweig; die Metallverarbeitung in Roburg-Gotha. Baben, Seffen-Naffau; die Maschinenindustrie in Braunschweig, Baben, Bürttemberg, Brov. Sachsen; die chemische Industrie in Anhalt, Rheimfalz, Seffen-Nassau, Brandenburg, Schwarzburg-Rudolftadt; die Industrie der Leuchtstoffe, Kette und Dle in Proving Sachsen, Heffen-Raffau; die Textilindustrie in Elfaß-Lothringen, Beimar, Altenburg, Schlefien; bie Bapierindustrie in Meiningen, Roburg-Gotha, Baben, Lippe, Anhalt, Bürttemberg; die Lederinduftrie in Thuringen, Beffen-Raffau, Schleswig-Solftein, Baben; die Induftrie ber Solz- und Schnisstoffe in Thuringen, Schaumburg-Lippe, Medlenburg-Strelit, Bürttemberg, rechtscheinisches Bayern; die Industrie der Nahrungs- und Genuhmittel in Braunschweig, Anhalt, Baben, Proving Sachsen; die Belleidungsund Reinigungsgewerbe in Schwarzburg-Sondershausen, Rheinpfalz, Koburg-Gotha; die polygraphischen Gewerbe in Lippe, Heffen-Raffau, Thüringen; die fünstlerischen Gewerbe in Roburg-Gotha, Elfaß-Lothringen, Olbenburg, rechtsrhein. Bayern. Diese Aufzählung ist unvollständig und bezweckt in ihrer Kurze nichts anderes, als einen Einbruck von der Külle der vorhandenen Möglichkeiten zu geben. Das ift deshalb nötig, damit man fieht, daß es reichlich genug industrielle Erwerbszweige giebt, die ihren Ort wechselnd suchen konnen. Natürlich hängen einige und zwar sehr bedeutende Arbeitszweige an lokalen Bedingungen. Man tann die Kohlenschächte und alles, mas fich an fie anflammert, nicht verlegen, man tann auch Holz ober Erbinduftrien nur da pflanzen, wo fich die betreffenden Rohftoffe porfinden. Man wird Exportindustrien, die ausländische Rohstoffe brauchen, nur ungern fern von den Seehäfen etablieren, man wird Kunstgewerbe nicht da ansiedeln können, wo eine Bevöllerung des Kunftfinnes vollftändig entbehrt. Aber soviel beweift doch anch der bisherige Entwidelungsgang, daß es oft nur eines klugen und tapferen Anfanges bedurft hat, um in Gebieten, die ursprünglich gar nicht industriell waren, weitverbreitete Gewerbebetriebe zwischen bie Bauernbevölkerung zu seten. Wir sagen mit Abficht Bauernbevöllerung, benn bort, wo der Großgrundbesit herrscht, fehlen alle natürlichen Borbedingungen für gewerblichen Aufschwung. Die Rittergutsbezirke muffen erft parzelliert werden, ehe fie industrialifiert werden können. Wo aber Bauern leben, da ift in den Kleinftädten und Dörfern das Bevölkerungsmaterial an fich vorhanden, an das gewerbliche Anlagen anknüpfen können.

Man mache die Augen auf und sehe, wie überall, wo altes Bauernland ist, sich von selber der Trieb zur Industrialisierung einstellt! Mit einer

Riegelei-Anlage fängt es an, mit Röhrenfabritation geht es fort, mit Spargelaucht beginnt es. mit Ronservenfultur geht es weiter u. f. f. Es fehlt nur bis jett, daß dieser Trieb grundsätlich gefordert wird. Ebenso fehlt noch eine grundfatliche Beforderung bes gleichfalls vorhandenen Triebes gemiffer Grofindustrien, fich bei Bergrößerung ber Betriebe auf das Land zu verlegen. Die hohen Grundstückspreise der Großstädte legen es den Brivatunternehmern und Aftiengesellschaften nabe, bei gegebener Gelegenheit den Blat zu wechseln. Eine Metallfabrit nach ber anderen überlegt, ob fie Berlin verlaffen tann. Rur freilich ist die Broving für ihre Bunsche noch wenig einladend, denn was thun eigentlich Gemeindevertretungen und Rreisbehörden, um die Industrialifierung zu fördern? Gewöhnlich begegnet dem Bersuch, neue Gebiete dem modernen Gewerbe zu erschließen, mehr Abneigung als Freude. Denken wir an die Mehrzahl ber 549 zurudgehenden Rleinstädte! In ihnen mußte alles darauf gerichtet sein, neue Ernährungsmöglichkeiten herbeizuziehen. Statt bessen jammert man und spinnt sich in sein Glend ein. Die Gemeindeverwaltungen wagen es nicht, Gelb zur Beforderung gewerblichen Fortschrittes aufzunehmen, und boch ist die kommunale Spekulation auf Zuwachs das einzige Mittel, um aus der Berarmung herauszukommen. Man muß Grundftude barbieten, Steuererleichterungen für den Anfang gemähren, Bertehrswege beffern, fich um Niederlassungen bemühen. Dhne Opfer kann man nichts gewinnen. Wo aber find die Gemeindekörperschaften, die so weiten Blick haben? Deist macht die Kleinheit der bisherigen Verhältnisse den Blick eng und die ganze wirtschaftliche Auffassung Keinlich. Man ist selbst noch nicht modern und tann beshalb die moderne Welt nicht zu fich rufen. Die Stiefkinder der Neuzeit versteifen sich in ihre hergebrachte Gigenart und zeigen der Neuzeit mehr als je das Bild beffen, was im tadelnden, mitleidigen Sinne Rleinstädterei beift.

Richts aber ist falscher als die Borstellung, es sei ein Naturgebot, daß in der Kleinstadt ein Rücktand an Kulturtried vorhanden sei. Haben wir dem nicht Kleinstädte unter uns, die sich den Schlaf aus den Augen gewischt haben? Kennt ihr nicht Orte mit 5000 Einwohnern, die ihre elektrische Zentralanlage haben und mit dem Glanz ihrer Straßen weit größere Orte verdunkeln? Der Wille thut unendlich viel. Wan denke an die Orte, die durch ihre Naturlage begünstigt, den Fremdenverkehr zu sich gezogen haben! Das ging auch nicht von selbst. Wan mußte sich rühren, Privakleistung, Bereinsarbeit und Gemeindethätigkeit mußten zusammenwirken, der Erfolg aber ließ sich schließlich rusen. Noch giebt es kleine Paradiese genug, die sich erst selbst entdeden müssen. Dasselbe System aber, nach dem man den Fremdenverkehr als gemeinsame Angelegenheit geeigneter Pläte anzusehen gelernt hat,

ist der Ausbehnung fähig. Auch die Gewerbe-Anlage ist gemeinsames Interesse. Eine Kleinstadt, die das begriffen hat, ist schon nicht mehr kleinstädtisch im Sinne der alten Lustspiele. Nirgends aber ist für die Auswirkung schaffender, werdender Persönlichseiten ein besseren Boden als in solchen sich hebenden Orten. Ein Mann, der in Oresden oder Köln nur eine Nummer ist, kann hier ein Mittelpunkt merkbarer Fortschritte sein. Die Idee der Selbstverwaltung, von deren Versagen in der Großstadt wir oben redeten, seiert hier ihre Triumphe. Es ist nur nötig, daß die Staatsbehörde solchen Entwickelungstrieben wohl-wollend und thatkräftig hilft.

Jett foll nach Bunsch unserer Gegner bem Lande der erforderliche Anteil am Rulturfortichritt burch bie Brotbefteuerung ber Städter zugeführt werden. Diesen Weg lehnen wir wegen ber verhängnisvollen Konsequenzen für bie gesamte Volkswirtschaft grundfählich ab. Aber daß für die Belebung der Broving öffentliche Mittel bereitgestellt werden muffen, ift uns unbedingt klar. Auch das sozialdemokratische Brogramm enthält in dieser Richtung wertvolle Anfate. Die Übernahme der Wegebaulasten durch den Staat ift eine Makregel, deren Wirkungen fehr boch eingeschätt werden muffen. Bisher frikt die Begebaulast oft die halbe Steuerkraft der Gemeinde hinweg. Re dünner ein Landstrich bevölkert ist, besto mehr hat er an seinen Wegen zu tragen und erreicht trot hoher Opfer den Grad der Bollfommenheit nicht, der zur Heranziehung gewerblicher Anlagen nötig ift. Wenn wir auch nur ein Viertel des Gelbes, das wir für Zölle ausgeben sollen, als direkte Steuern für Straßen und Rleinbahnen opfern, werden wir dem Lande viel mehr nuten als mit einer Magregel, die nur den Bripatbesitzern dient und nicht der Entwickelung ber Orte. Ich halte ben einen Sat: Übernahme ber Berkehrslaften durch den Staat für besser als das ganze Programm des Bundes der Landwirte. Ein Staat, der durch Berstaatlichung der Eisenbahnen in der Lage ist, große Einfünfte zur Entlastung birefter Steuerpflichten zu verwenden, tann fich nicht grundfählich darauf beschränken, nur dem Grokverkehr die Wege zu ebenen. Man stelle den zweiten Sat daneben: weitere Übernahme von Schullasten durch ben Staat! Nirgends ist die Schule relativ teurer als da, wo große Massenschulen unmöglich find. Es ist geradezu eine Folge des allgemeinen Schulzwanges, daß ein noch vollkommenerer Ausgleich der durch den Zwang entstandenen Lasten eintritt, als er heute vorhanden ist. Auf solche und ähnliche Beise kann die Provinz in die Lage versetzt werden, mehr finanzielle Mittel für ihre eigene gewerbliche Entfaltung bereitzustellen. Wir leben doch nicht im alten Rom, wo die Provingen bagu da waren, die Sauptstadt zu füttern. Wir leben in einem Staate, der den Grundsatz gleichen Bürgerrechts theoretisch bekennt. Es ist also nötig, der Zinslast der Brovinzen eine entsprechende Gegengabe zu bieten. Der Erfolg solcher Berwaltungsgrundsätze wurde fich im Ausleben bes fleineren Stadtlebens in allererster Linie zeigen.

Aber noch mehr! Die Industrialisierung der Provinz ist ein Geldgeschäft im großen. So gut bis jest vor den Thoren der Großstädte Terraingesellschaften den Boden auflaufen, um ihn zu erschließen, und wie fie Straken pflaftern und Laternen aufrichten, ehe auch nur ein Saus fteht, fo tann man alle Berkehrsmittel nach gewiffen Stellen hindirigieren, um fie erft zu Sammelpläten von gewerblichen Rolonien zu machen. Ich habe früher in ähnlichem Zusammenhange darauf hingewiesen, wie gut sich die Kanale zu Industrieftragen machen laffen, sobald man das zu ihrem Bau erforderliche Expropriationsrecht auf je einen Kilometer rechts und links ausbehnt und diesen gesamten Landstreifen mit Gisenbahn und Strakenbahn verfieht. Gine berartige Spetulation ift nur in der Sand des Berkehrsministeriums möglich, in ihr aber ift fie nicht schwerer als ein 100-Millionen-Geschäft in Domanen, wie es jett gemacht wird. Man muß nur erft einmal die Idee der Dezentralisation der Bevöllerung ernftlich gefaßt haben, fo ergeben fich Möglichkeiten ihr zu bienen von allen Seiten. Jest beschäftigt fich noch niemand dauernd mit biefer Ibee. Die Liberalen und Sozialbemokraten laffen fich wohl noch immer von hem geheimen Gefühl bestimmen, als sei jeder Angriff auf das herrschende Großstadtspftem ein Angriff auf die Demokratie. Wir sagen im Anschluß an bereits oben Erwähntes das Gegenteil: die industrielle Dezentralisation ift ein Hinaustragen modernen Geistes bis in alle Eden des Landes, eine Belebung des Gesamtvolles in jeder Sinfict!

Nötig scheint es aber, noch einige Punkte genauer zu beleuchten. Der Leser kennt jest den Hauptgedanken, er stellt sich ein Deutschland vor, das an allen Enden von Maschinen belebt ist. Ist damit für die geistige und moralische Dualität der Bevölkerung wirklich etwas gewonnen? Auch in den Industriedörsern und Rleinstädten wird der Fabrikgeist leben, nicht der Bauerngeist. Wenn aber einmal Fabrikgeist, was macht es dann aus, wenn wir statt in Berlin und München in Eberswalde und Murnau wohnen? Es macht für die Kinder des Bolkes und für den kleinen Mann ungeheuer viel aus. Der Fabrikgeist ist einmal unser Bolksschicksal, eine Folge- und Begleiterscheinung unserer physischen Kraft und politischen Herschaftstendenz. Aber die Bettung der Fabrikbevölkerung in das frische Land erhält bei der Umsormung in das neue Bolkstum soviel vom besten inneren Kapital des alten Bestandes als irgend möglich. Man sage nicht, daß das geistige Leben des einsachen Mannes in der Kleinstadt wesentlich ärmer sei als das des Großstädters! Natürlich ist die Großstadt als Ganzes unsagdar reicher an Mitteln der Belehrung, der

Anschauung, der Kunst, auch reicher an charakteristischen und führenden Berfonlichkeiten auf allen Gebieten. Aber wieviel bavon kommt benn ben Arbeitern au gute? Wie wenig davon hat felbst der kleine Mittelstand! Ortlich lebt die grokstädtische Masse mit allen Gaben der modernen Rultur aufammen. aber nur örtlich. Das Leben im einzelnen bleibt flein felbst mitten im größten Orte. Bas die Menschen aus der Proving nach Berlin gieht, ift auch gar nicht, daß da Mommsen und Harnack lebt und daß da die Sorma spielt und Strauß birigiert. Bas fie hinzieht, ift die leichtere Lebensmöglichkeit, die fich überall da ergiebt, wohin die Tribute der Provinzen zusammenfließen. Weil die finanzielle Berteilung zwischen Großstadt und Provinz die Großstadt begunftigt, beshalb konnen fich hier die Leute leichter ansiebeln. Sobald man an diesem Grundverhältnis etwas Birkliches andert und dafür sorgt, daß dem finanziellen Amport von den Brovingen in die Stadt ein entsprechender Erport nach ber Broving folgt, werden die Menschen es keineswegs als einen Berluft empfinden, nicht in die trodenen, lauten, fteinernen Meere zu flüchten. Gegenteil, fie suchen jeden Plat, wo fie abends ein paar Rosen okulieren und ein paar eigene Apfelbäume pflegen konnen. Und haben wir heute nicht schon Rleinstädte genug, die in Pflege von Mufit, Kunft und gehobener Gefelligkeit recht gut bas leiften, mas großstädtischer Mittelschicht erreichbar ift? Die alte unmoderne Rleinstadt mag ein aus Epheu und Stumpffinn geflochtenes Märchen sein, die neue aufstrebende Kleinstadt ist das nicht.

Daß freilich überall im ganzen Lande die Borbebingung en für eine solche Entwickelung vorhanden seien, wird auch von mir nicht behauptet. Die eine Ausnahme ist schon erwähnt: Großgüterdistrikte. Dazu kommen die wassermen Teile der norddeutschen Ebene und unwegsamere, weltserne Partien Süddeutschlands. Aber selbst wenn das Rezept nicht überall paßt, so paßt es doch in breiten Lagen. Man soll nicht denken, die vorhandenen Großstädte verkleinern zu wollen, sondern nur das beabsichtigen, daß der kommende Bevölkerungszuwachs neue Territorien geringsten wirtschaftlichen Druckes sindet.

Träger und Durchführer dieses Dezentralisationsgedankens kann nur eine Regierung sein, die eine antiagrarische, industrialistische Majorität hinter sich hat. Eine solche Regierung und eine solche Majorität ist noch nicht da, aber wir sehen sie entstehen. Aus den jehigen Bolldebatten wird sich trot aller Berkleisterungsversuche die Überzeugung herausarbeiten, daß es im letzten Grunde für Deutschland nur zwei mögliche Programme giebt, ein agrarisches und ein industrielles. Das industrielle Programm darf sich aber um keinen Preis darauf beschränken, nur Großstadtprogramm sein zu wollen. Will der Industrialismus

regieren, so muß er dem ganzen Lande etwas zu bieten haben. Er muß auch die Erhaltung des Bollstums im ganzen als seine Sache erkennen. Jeht, wo er in Oppositionsstellung ist, hat er noch wenig Lust, über seine positiven Ausgaben nachzudenken, doch es wird bald Zeit, sich ihnen zu nähern. Erst bekämpsen wir mit allen Mitteln die Kornzölle, dann aber ist es unsere Pflicht, die Landsragen neu mit den Erkenntnissen und Mitteln unserer Zeit in Angriss zu nehmen.





## Unfgaben der Verkehrspolitik auf dem Gebiete der Handelspolitik und der Wohnungsfrage.

Von

## Prof. Dr. Walther Lotz-München.

ürzlich hat ein hervorragender vollswirtschaftlicher Lehrer des Auslandes in einer Programmschrift ausgesprochen, daß ein junger Gelehrter, der sich blos mit Erforschung der sozialen Zustände und Regierungsmethoden vor dem Zeitalter der Dampsmaschine, der Eisenbahnen und Telegraphen beschäftigt habe, seiner Meinung nach nicht als genügend vorgebildet anzusehen sei, um Probleme des heutigen Wirtschaftslebens zu bemeistern. So wichtig historische Studien über die Reit der Fronköse oder über die mittelalterlichen Zünste

vom Standpunkte der entwicklungsgeschichtlichen Theorie gewiß find, so sehr hat jener Lehrer vom praktisch erzieherischen Standpunkte in einem Recht gehabt: die modernen Berkehrsmittel haben die Welt so revolutioniert und umgestaltet, daß, wer die Gegenwart verstehen will, die Umwälzung der Berkehrsmittel im neunzehnten Jahrhundert jedenfalls in ihren Wirkungen gewürdigt und verstanden haben muß.

Unbedenklich ist dies auszusprechen, auch wenn man sich bewußt ist, daß die Berkehrsrevolution bereits mit der Entdeckung des Seewegs nach Ostindien und der Entdeckung Amerikas, also dreihundert Jahre vor Watt, Fulton, Stephenson begonnen hat. 1)

Nächst dem Kreditwesen ist es der Berkehr, welcher die Menschen am meisten zu Anderungen und Fortschritten gezwungen hat, und Kredit und Berkehrswesen haben im neunzehnten Jahrhundert an Macht und Bervoll-

<sup>1)</sup> Bgl. B. Lot, Berkehrsentwicklung in Deutschland 1800—1900, S. 2 ff. (Leipzig 1900 bei B. G. Teubner.)

kommnung unendlich gewonnen. Bah hängt der Mensch in Technit und wirtschaftlicher Organisation am Herkommen, bis die Konkurrenz ihn zu Berbesserungen zwingt. Und die Konkurrenz wird — wenigstens zeitweilig — burch die Berkehrsentwickelung überall hin bemerkbar. Die Konkurrenz des mechanisch hergestellten Gewebes für den Hausweber, des nordamerikanischen Beizens und des argentinischen Quebrachoholzes für den deutschen Grundbesitzer wurde erst überall wirksam empfunden, seitdem die Berkehrssortschritte räumlich und zeitlich die Weltteile einander näherbrachten.

Das wundervollste Wertzeug wirtschaftlicher Macht halt ber in Sanden, ber den Berkehr beherrscht. Gin Beifpiel möge dies veranschaulichen. Im Westen der Bereinigten Staaten lernte ich einen Angestellten eines großen Bahnfpftems tennen, der daffelbe für Bisconfin und Minnesota als privater Beamter zu erstreben wagte, was der Finanzminister Ludwigs XIV. Colbert mit allen Machtmitteln bes frangofischen Absolutismus taum burchauseken vermochte: nämlich die Schaffung von Grokindustrie. Das Bahnfyftem, welchem mein Gewährsmann biente, frankte lange baran, daß es nur landwirtschaftliche Distrikte berührte. Die Landwirtschaft liefert wenig Personentransport und nicht im gangen Jahre gleichmäßig Frachttransport. Die Bahn aber hat im gangen Jahre Betriebsausgaben und Aufwand für Berginfung des Anlagekapitals zu leisten. Man brauchte also Industrie im Finanzintereffe der Gifenbahn. Wie diese Industrie begründet wurde ohne Feftlegung von Kapital seitens der Bahn, war wie ein Bunder zu schauen. Der Chef der industriellen Abteilung der Bahn erhielt von allen Stationen durch Bertrauenspersonen Mitteilung, wenn fich Ziegelerde fand ober wenn Erze bemerkt wurden oder wenn Holz oder Stroh unverwertet blieb und der Berarbeitung zu harren schien. Nachdem er auf solche Meldung bin mit einem Technifer ben Diftrift bereift hat, wurden amerikanische Rapitalisten bes Oftens, welche Unternehmungen im Westen begründen wollten, informiert. einigte sich auf einen Ausnahmetarif von der Station ab, an welcher eine Riegelei ober ein Hochofen ober eine Sägemühle begründet wurde, bis nach Chicago, und die Industrie siedelte fich daraufhin an. Ich hatte Gelegenheit, den verantwortlichen Leiter dieses Departements später auf einer Dienstreise zu begleiten und einige der durch ihn vermittelten Unternehmungen zu sehen. In der That ist mir eine genialere Ausnühung der Berkehrspolitik für wirtschaftliche Umformung eines Landes taum begegnet. Und wenn die Freunde induftrieller Bebung bes beutschen Oftens einmal im fernen Beften Ameritas beobachten wollten, wie man die Berkehrspolitik in den Dienst einer solchen Thee ftellen kann, fo mare es vielleicht nicht gang unmöglich, noch einiges mehr zu erreichen, als bis jett im beutschen Often geschehen ift.

Die Berkehrspolitik könnte das größte Machtmittel sein, die Bolkswirtschaft zu beeinflussen. Wir stehen in Deutschland erst in den Anfängen der Realisierung dieses Gedankens. Bielleicht ist es hier einmal erlaubt, einen Traum auszuträumen. Bielleicht ist es nicht zu verwegen, uns vorzustellen, daß die siskalischen, dureaukratischen und auch die parlamentarischen Schwierigkeiten einer Berkehrsresorm überwindbar wären; wir könnten uns dann ausmalen, was für große Aufgaben durch die Berkehrsmittel vom Staate zu verwirklichen wären. Allerdings giebt es heute in unseren Landtagen kanalseindliche Mehrheiten. Aber troß derselben beherrscht ja bei uns die Staatsverwaltung, wenn sie will, fast alles, was innerhalb des Landes an verkehrspolitischen Faktoren vorhanden ist. Sie hätte die Macht, das, was sie will, durchzuseten.

Bielerlei Einfluß kann bei Deutschlands heutiger Entwicklungsstufe die Berkehrspolitik innerhalb eines Landes ausüben: handelspolitischen, sozial-politischen, nationalen, kulturellen Ginfluß.

Hier sollen nur einige ber verkehrspolitischen Aufgaben besprochen werben, und zwar solche, die angesichts der zunehmenden Industrialisierung mit Sandelspolitik und Wohnungsfrage in Berührung stehen.

1. Die Zusammenhänge zwischen Handelspolitik und Berkehrspolitik wurden schon offenbar im 16. bis 18. Jahrhundert, als allenthalben merkantilistische Braris herrschte. Ran verbesserte das Strakenwesen, man organisierte den Nachrichtenverkehr durch staakliche Postverwaltung, man schuf künstliche Bafferstraßen, um innerhalb der nationalen Birtschaftsgebiete einen möglichft regen Anstaufch von Produkten zu ermutigen. Freilich mar keineswegs überall in der Merkantilzeit freier Austausch im Innern des Landes konsequent durchgeführt. Bor allem nicht im Breugen Friedrichs bes Großen. Immerhin erwachte damals der gute Bille, die Berkehrsmittel im Innern zu fordern. Auch der Seefchiffahrt, die die Ausfuhr der Waren und den Berkehr mit ben Rolonien fördern follte, wendete man Aufmerksamkeit zu, und zwar oft burch all zu energische Staatseingriffe wie Prämien auf den Bau von Schiffen und Unterstützung der Hochseefischerei, eventuell auch durch eine die nationale Schifffahrt por ben Ausländern begünftigende Gesetgebung, besonders in England im Zeitalter Cromwells, später auch anderwärts. Reineswegs ift freilich bas Eingreifen zu Gunften ber Seeschiffahrt ftets von ben erstrebten Folgen begleitet gewesen. Zebenfalls verdankt die beutsche Schiffahrt ihre heutige Entwicklung eigener Initiative, nicht einer Protektionspolitik.

Im neunzehnten Jahrhundert beim Auftommen der Gisenbahnen und der Dampfichissahrt war zunächst der bei vernünftigen Leuten verbreitetste Gedanke, das Berbilligung und Beschleunigung der Frachtleistung schlechterdings

vorteilhaft und wünschenswert sei, mochte man nun im übrigen freihandlerische ober schutzöllnerische Handelspoliti treiben.

Wo Privatbahnen herrschen, bleibt es auch heute noch selbst in den schukzöllnerischsten Ländern Prinzip des Eisenbahntariswesens, daß man "unerwünschte Frachten" nicht kennt; man transportiert hier soviel als möglich ist, und gesteht, wenn dies rentadel erscheint, edenso der Einsuhr wie der Aussuhr ermäßigte Tarise zu. Und wie die Privatbahnen, so verfrachten die in freier Konkurrenz unabhängig von staatlicher Einwirkung arbeitenden Fluß- und Kanalschisser und die Seefahrer ausländische Einsuhr und inländische Aussuhr von dem Standpunkt aus, daß sie froh sind, gewinndringende Transporte überhaupt zu bekommen.

Anders ist etwa seit 1879 die Eisenbahntarispolitik der wichtigsten Staatsbahnländer gestaltet worden. Es war in Deutschland ein bewußt vom Fürsten Bismard erstrebtes Ziel, die staatliche Eisenbahntarispolitik in den Dienst der schutzöllnerischen Ideen, die seit 1879 unsere Handelspolitik beherrschten, zu zwingen. Und dies Borbild hat in Ungarn, Rußland und in anderen Staatsbahnländern genau so Schule gemacht, wie unsere Schutzollpolitik.

Besonders zwischen 1894 und 1900 hat fich noch in Deutschland die schutzzöllnerische Ausgestaltung der Ausnahmetarise des Gisenbahnwesens gesteigert.

Wir haben enorm wohlfeile Tarife für die Aussuhr gewiffer Produtte, während die Einfuhr berselben Warengattung durch Anwendung der normalen oft doppelt so hohen Frachtsäte erschwert wird.

Die Eisenbahn betrachtet es als eine gemeinnützige Aufgabe, wenn Kohle, Getreide, Zuder aus Deutschland herausgeschafft wird, und sie unterstützt diese Thätigkeit durch wohlfeile Fracht. Ganz anders wenn diese Waren von der Fremde kommen. 1)

Am tonsequentesten würde es diesem System entsprechen, wenn wir fremdes Getreide wegen seiner Provenienz überhaupt teurer sahren würden als deutsche Produkte. Das ist aber durch Berträge erschwert und könnte sonst auch zu sehr unliebsamen Bergeltungsmaßregeln der Ausländer für den deutschen Export führen.

So wird benn, was in Deutschland konsumiert wird, mag es einheimisches oder fremdes Produkt sein, in diesen Fällen der Konkurrenzsurcht jedenfalls teuer verfrachtet; was exportiert wird, ist dagegen durch niedrige Fracht begünstigt.

Daher die merkwürdige Thatsache, daß, wer z. B. eine Wagenladung Getreibe nach Garmisch-Partenkirchen zum dortigen Verlauf sendet, pro 1000 kg

<sup>1)</sup> Dagegen wird die Einfuhr von Rohstoffen, die Deutschland nicht produziert: Kolonialwaren, Baumwolle u. s. w. durch Bersorgungstarise begünstigt.

und pro km je 41/2 Pfennig Fracht zu entrichten hat: während die Fracht im Streckensatz bloß 2,6 Pfennig pro Lomenkilometer beträgt, wenn der Berfrachter nachweist, daß das Getreide nicht in Bayern konsumiert, sondern nach Lirol weitergeführt ist. 1)

Die Prazis der Staatsbahnen, die Ausfuhr billiger als die Einfuhr zu bedienen, hat in Deutschland in den letzten Jahrzehnten mindestens ebensoviel



zur Begünftigung ber Synbikatbilbung 3. B. in ber Zuderindustrie, der Kohlen- und Rokserzeugung, der Eisenindustrie beigetragen, wie die Steuer- und Zollgesetzgebung. Ginge heute Deutschland zum Freihandel über, so würde allerdings in beträchtlichem Maße für die bis-

her sowohl durch Zoll wie Fracht geschützte Eisenindustrie, nicht jedoch für die bisher nur durch Fracht, nicht durch Zoll geschützten Produktionszweige eine Anderung eintreten. Nicht auf Alle, die heute die Praxis ausüben, an die deutschen Abnehmer teurer als an die Ausländer zu verlausen, würde eine veränderte Handelspolitik ohne Eisenbahntarifänderung gleichmäßig wirken.

Wer eine Reform der deutschen Zollpolitik im freihändlerischem Sinne für nötig erachtet, der muß Hand in Hand mit Zollreformen eine vollständige Revision unseres Eisenbahntariswesens anstreben. Bielleicht muß allerdings die heutige schutzöllnerische Sisenbahntarispolitik durch die Macht der Dinge überhaupt zeitiger von selbst in sich zusammen brechen, als die schutzöllnerische Zollpolitik.

Bir stellen fest, daß von verschiedenen Seiten bereits jest Bresche in den Bau bes schutzöllnerischen Gisenbahntarifinstems gelegt wird.

Zunächst ertroßt hin und wieder die öffentliche Meinung, wenn man sich von den Syndikaten zu schlecht behandelt glaubt, eine Änderung. Dann und wann spricht man selbst in Deutschland vom Konsumenten. Im Herbst 1900 erscholl überall Klage über die Rohlennot. Einige Heißsporne befürworteten Abschaffung der Kohlenaussuhrtarise, ja wohl sogar ein Aussuhrverbot, mindestens einen Aussuhrzoll auf Kohle. Lettere Rahnahme haben ja bekanntlich die Engländer in den Finanzschwierigkeiten des südafrikanischen Kriegs thatsächlich eingeführt. Die preußischen Staatsbahnen ergrissen einen anderen Ausweg. Sie milderten in etwas die Schwierigkeiten, welche bisher der Kohlenensuhr auf dem Bahnwege entgegengestanden hatten. Der sogenannte Rohstosstaris, welcher gegenüber dem normalen Taris für Entsernungen über 350 km einen Rabatt gewährt, war bisher nur bei Kohlenversendung von deutschen Pro-

<sup>1)</sup> Bal. Einleitung au Bb. 89 der Schriften des Bereins f. Sogialpolitik.

buktionsstätten ab geltend. Im September 1900 wurde er auch importierter Rohle zugestanden; dagegen blieben die Aussuhrbegunftigungen fortbestehen.1)

Db die Entwickelung des Kohlensyndikats ohne die dis 1900 währende Differenzierung ausländischer und inländischer Kohle so mächtig geworden wäre, läßt sich bezweifeln. Zedenfalls ist die Politik, wohlseiler ans Ausland wie ans Inland zu liefern, wesenklich durch das Berhalten der Staaks-

eisenbahnen in mancherlei Beziehung bis 1900 gefördert worden.

Wir bemerken, daß in Ländern mit Freihandel und Brivatbahnspstem wohl auch eine Syndikatsentwicklung sich vollzieht, eventuell sogar Zusammenschluß aller bisher konkur-



Ein Moment, welches regelmäßig den schutzöllnerischen Tendenzen der Eisenbahnpolitik weit mehr in Deutschland entgegen wirkt, als die gelegentlichen kartellseindlichen Ausbrüche der öffentlichen Meinung, sind die Wirkungen der Seeschiffahrt und Binnenschisscher. Wo ein Wasserweg zur Verfügung steht, kommt Getreide, Holz, Kohle, Eisen und alles mögliche heran, mag es unseren Schutzöllnern erwünscht oder unerwünscht sein. Der Rhein die Mannheim bringt auch ausländisches Getreide bergauf, so sehr die Eisenbahnpolitik solche Frachten erschweren mag; die Elbe trägt von Böhmen zu uns Braunkohle herein. Zur See können Hamburg und andere Küstenpläße unabhängig von beutschen Syndikaten ihren Bedarf beziehen. Die bloße Möglichkeit, die hier den Seestädten zu Gebote steht, veranlaßt die Syndikate, nach diesen umstrittenen Absatzeiten günstigere Bedingungen zu gewähren, und die Eisenbahnpolitik unterstützt dann die Wünssche der Interessenten durch Seehasen-Ausnahmetarise.

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 89 der Schriften des Bereins f. Sozialpol., Einl. S. XXXIV.

<sup>2)</sup> Bgl. The Times weekly edition, supplement v. 4. 7. 1902, Artifel: Some dangers of the industrial combination movement; ferner Financier and Bullionist v. 3. 7. 1902; endlid H. Macrosty: "Business aspects of British trusts" im "Economic Journal" vom September 1902, London, S. 347 ff.

Die Furcht, daß der Mittellandlanal die schutzöllnerische Eisenbahnpolitik zu nichte machen könne, soweit es sich um Agrarprodukte handelt, ist der wahre Anlaß für die Kanalseindlichkeit der Agrarier.

Und doch ift es fraglich, ob nicht der Schut, den die Landwirte durch hohe Frachten gegen unbequeme Einfuhr erstreben, ihnen und der Nation viel mehr Schaden bringt, als die Berteuerung der konkurrierenden Ware einzelnen Leuten nütt.

Denn im Grunde genommen ift der Standpunkt, daß man nichts, was Konkurrenz macht, hereinnehmen, aber troßdem eifrig exportieren will, ebenso unhaltbar vom Standpunkte der Handelspolitik wie der Berkehrstechnik. Die handelspolitische Wissenschaft hat mit der alten Handelsbilanztheorie längst ausgeräumt, und sie rechnet heute zu den elementarsten Wahrheiten, daß keine Nation ans Ausland verkaufen kann, wenn sie nicht auch vom Ausland kauft. Und die Berkehrstechnik zwingt zur Berücksichtigung des im gleichen Sinne wirkenden Gesehes der Rückfrachten. Die Schissahrt könnte nicht billig bedienen, wenn sie bloß bei der Aussuhr den Raum ausnühen, bei der Einsuhr aber keine Ladung mitnehmen dürfte. Auch die Eisenbahn kann es in ihrem Finanzinteresse glücklicherweise nie so strikt, wie es schutzöllnerische Higkops wollten, durchführen, den Berkehr nur in einer Richtung als wünschenswert, den in umgekehrter Richtung aber als schädlich zu behandeln. Denn sie strebt nach Rente, auch wenn sie verstaatlicht ist, und leer zurücklausende Waggons bringen keine Kente.

Im einzelnen liefert die schutzöllnerische Gisenbahntarispolitik den Karften Erfahrungsbeweis für den alten Sat, daß man nicht den einen begünftigen kann, ohne andere Leute zu schädigen. Es wird kaum auf die Dauer möglich fein, die schutzöllnerische Eisenbahntarispolitik aufrecht zu erhalten. biefe Erkenntnis burchbringt, kann noch recht viel Zeit vergeben. Die erste notwendige Reform mare eine andere Rusammensetzung der Gifenbahnrate. In diesen fehlen heute vielfach Bertreter der kleinen Leute, vor allem aber fehlen heute ganglich Bertreter des Arbeiterftandes. Benn unsere Gewertschaftsbewegung einmal den Gedanken politischer Neutralität gang burchgeführt hat, bann wird es unvermeidbar sein, Gewerkschaftsbelegierte — und selbstverständlich neben ihnen Konsumvereinsleiter — in unsere Gisenbahnrate aufzunehmen. Aber bamit allein ift es nicht gethan. Unfer Beamtentum braucht nicht bie Beschluffe der Eisenbahnräte anzunehmen. Es hat eine große — nahezu unkontrollierbare — Machtfülle in der Tarifpolitik. Im wesentlichen ist dieses Beamtentum heute überzeugt, daß "gemeinwirtschaftlich" und "schutzöllnerisch" gleichbebeutend sei. Bis hier ein neuer Geift einzieht, wird noch viel Reit vergeben.

Wer zu ungeduldig ist, dies abzuwarten, mag wohl vorschlagen, die

Eisenbahn solle es der Post nachmachen. Die Post arbeitet nach gesetstich bezw. völkerrechtlich festgelegten Tarifen. Und zum selben niedrigen Tarif befördert sie die Packete unserer Aussuhr wie die der Einfuhr z. B. im Berkehr mit Österreich-Ungarn, zum selben Tarise die Sendungen des Leipziger und Berliner Warenhauses in die Provinz wie die Sendungen des über diese Konturrenz klagenden kleinstädtischen Gewerbsmannes.

Kein Geringerer als Fürst Bismard hat zeitweilig den Gedanken vertreten, die Tariffrage solle dem Ermessen der Berwaltung entzogen und für das Eisenbahnwesen gesetzlich geregelt werden. Aber nach der Verstaatlichung ist dieser Gedanke sallen gelassen worden. Es ist auch sehr zweiselhaft, oh sich der Zustand vermeiden läßt, daß — wie es heute in Preußen geschieht — der größere Teil aller Güter nicht nach normalen Frachtsähen, sondern nach Ausnahmetarisen, die der Natur der Sache nach die Verwaltung sesstent wird. Aber möglich wäre allerdings eine Einwirkung der Parlamente auf die Verwaltung im Sinne allgemeiner Direktiven der Eisenbahntarispolitik, und möglich wäre serner die gesehliche Regelung spezieller Fragen wie der Anschlußgeleisegewährung usw. Jeht sind die Mehrheiten der Landtage indes in Preußen, Bayern usw. noch schutzöllnerischer als die Eisenbahnverwaltungen. Und wenn wir statt der einzelstaatlichen Systeme ein Reichseisenbahnsystem hätten, würde sich auch hier mit der schutzöllnerischen Wehrheit des Reichstags die Eisenbahnverwaltung eins wissen.

Hat boch sogar der Reichstag bei Beratung der Dampfer-Subventionsvorlage 1900 durch eine Resolution die Regierung dahin zu beeinslussen gessucht, daß auf Reichspostdampfern aus Ostafrika und Südafrika landwirtschaftliche Produkte des Auslandes, welche mit denen der deutschen Landwirtschaft konkurrieren — mit Ausnahme von Tabak, Bienenwachs, Häuen, Fellen und Wolle — nach deutschen, belgischen und holländischen Häsen nicht befördert werden dürsen. Desolange also das deutsche Bolk nicht anders gesinnte Wehrheiten in die Parlamente entsendet, ist wenig Aussicht, die Sonderinteressen zurückzudrängen, welche — ost sehr zum Schaden der Allgemeinheit — heute die schutzöllnerische Strömung in der Eisenbahntarispolitik sur sich ausnühen. Es ist zwar vielsach Bresche in das System in einzelnen Fällen gelegt, aber die Meinung, daß der Grundgedanke, gewisse Transporte als unerwünscht zu behandeln, nicht auf die Dauer haltbar sei, hat noch nicht dis sehr die Herrschaft über die Geister erlangt. Und diese Notwendigkeit der Einsicht und Erkenntnis bleibt uns nicht erspart.

2. Die Macht, welche die Verkehrspolitik auszuüben vermag, beschränkt sich keineswegs auf das handelspolitische Gebiet. Insbesondere in der Sozial-

<sup>1)</sup> Bgl. Bb. 92 der Schriften des Bereins für Sozialpolitit, S. 188.

politik ließe sich noch gewaltiges erreichen, wenn wir erst einmal uns bewußt sind, daß in einem industriell sortgeschrittenen Staate das Arbeiterinteresse nicht in künstlicher Erhaltung der unrentablen Betriebssormen und nicht in romantischer Borliebe für absterbende Erscheinungen, sondern darin besteht, in dem Industriestaat uns so gut als möglich einzurichten. Richt deshalb weil die industriell kapitalistische Entwicklung besonders wünschenswert wäre, sondern weil sie num heute einmal für uns unvermeidlich ist.

Fürst Bismarck hatte vom Beginn seiner politischen Lausbahn an eine — menschlich sehr begreisliche — heftige Abneigung gegen die großen Städte. Zeitweilig hat — von der Stimmung gegen diese "Wasserlertöpse" inspiriert — die staatliche Eisenbahntarispolitik Preußens das Programm vertreten, als ob sich etwas gegen die Konzentration der Produktion, gegen die sogenannte "Bevorzugung der Großstädte mit Differentialtarisen" ausrichten lasse. Mit wenig Ersolg in der That, und soweit ersolgreich, kaum segensreich.

Eine Zersplitterung der Produktion ist in einer Anzahl von Fällen unwirtschaftlich. Unwirtschaftlich produzierende Unternehmer aber können befriedigende Arbeitsbedingungen nicht gewähren. Allein schon die Thatsache, daß das Zusammenarbeiten mit Hülfsgewerben und Abfallindustrien, die Eristenz großer Märkte und die bequeme Information über alle die Konjunktur beeinslussenden Momente die Konzentration der Fabrikation an gewissen Knotenpunkten des Berkehrs begünstigt, bedeutet genug. Es ist sogar ein Mangel Deutschlands, daß die Konzentration der — gewisse Spezialitäten erzeugenden — Industrien lange künstlich ausgehalten worden ist.

Tropdem wäre es eine soziale Gesahr, eine gesundheitliche Gesahr und eine Gesahr in ästhetischer Hinsicht, wenn die anscheinend unvermeidliche Konzentration der Produktion überall eine Zusammendrängung der Massen in Mietskafernen wie in den sächsischen Fabrikstäden oder im Often Berlins zur notwendigen Folge hätte.

Ehe wir von der sozialen Mission, die hier die modernen Berkehrsmittel haben, reden, muß jedoch ein ziemlich weitverbreiteter Frrtum über die Beziehungen von Großstadt und Industrialismus zurückgewiesen werden. Bis jeht ist in Deutschland die Industriedevölkerung überwiegend nicht in den größten Städten, sondern in den mittleren und kleineren Städten angesiedelt. Nicht einmal ein ganzes Fünstel der Erwerbsthätigen der Gruppe "Gewerde und Bergbau" entsiel 1895 auf die Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern.1)

Immerhin ift die Tendenz des Zunehmens der Großstädte bis jest ebenso Mar erkennbar, wie fie von mancherlei Standpunkt aus unerfreulich ift. Ge-

<sup>1)</sup> Bgl. näheres in Bb. 98 der Schriften des Bereins für Sozialpolitit, S. 130.

wiffe Fabrisbetriebe pflegen allerbings mit der Berteuerung des Areals in den Grafstädten in die Peripherie zu flüchten. Aber wenn die Arbeiterschaft hier in der Rähe der Arbeitsstätte wohnt, ergeben sich oft nicht minder schlechte Bohnungsverhältnifse als beim Wohnen im Innern der Stadt.

Es scheint zunächst, als ob ber städtische Grundbesit in immer steigendem Maße notwendig durch die steigende Bevölkerung sich bereichere, die in den Großstädten Arbeitsgelegenheit sucht. Soweit dies stattsindet, bleibt der Berkehrspolitik nichts übrig, als wenigstens die wohlseile Lebensmittelversorgung der Großstadt aus einem möglichst weiten Rayon durch entsprechende Tarife zu ermöglichen.

Jeboch ist es vielleicht nicht ganz unmöglich, gerade durch die Berkehrspolitik das Bodenmonopol der städtischen Grundbesitzer einigermaßen zu bekämpsen; die Berkehrspolitik könnte daraushin wirken, daß nicht notwendig durch die Konzentration der Produktion eine Schädigung der Wohnungsverhältnisse eintritt.

Das Monopol kann durch Konkurrenz bekämpft werden. Gine Beschaffung anderweitiger Wohnungsgelegenheit kann durch ausgezeichnete Reform des Personenverkehrs in die Wege geleitet werden.

Eine gemiffe Dezentralisation des Wohnens ist bei hochentwickelten Berkehrsmitteln mit Konzentration der Betriebsstätten vereinbar.

Aller Komfort pflegt sich in der Welt derart zu verbreiten, daß zunächst die als Luxus angesehenen Methoden der Befriedigung seinerer Bedürsnisse von einer wohlhabenden Minorität angewendet werden. Später verbreitet sich dann das, was Genuß der Reichen gewesen war, eventuell beim Bolke. So ging es mit dem Zucker und vielen Gütern. So geht es auch mit der Möglichkeit eines Sonntagsausssugs der Großstädter. Bielleicht wird auch einmal künstig ähnliches hinsichtlich der Behaglichkeit des Wohnens erreicht werden. Der großstädtische Kausmann und Fabrikant wohnt regelmäßig nicht im Geschäftsviertel. Er strebt danach, weit vom städtischen Rauch und Qualm womöglich eine Villa zu besitzen, von der aus er zum Geschäft fährt und in die er abends aus dem Geschäft zurücklehrt.

Die modernen Berlehrsmittel haben einen demokratischen Charakter. Sie streben nach Massenbenuhung. Sie könnten es hunderttausenden ermöglichen, weitab von der Arbeitsstätte zu wohnen.

Es bieten sich den Gemeinden als Tramway-Unternehmern und dem Staate als Eisenbahnunternehmer noch große verkehrspolitische Aufgaben im Dienste der Wohnungspolitik. Freilich nüßen hier Tramways und Borortverkehr nur, wenn erstens nicht zu viel Zeit und Geld dei Benühung der Berkehrsmittel verloren geht und wenn zweitens eine entsprechende Bauthätigkeit Hand in Hand geht.

Es wäre jedenfalls erwägenswert für Freunde der Wohnungs- und Bodenresorm, über das bisher bekannte Maß hinaus sorgsältig sestzustellen, ob nicht das belgische Borbild nachgeahmt werden kann. Dort wird zu enorm billigem Preise und mit großer Schnelligkeit die Arbeiterschaft aus ländlichen Distrikten, die 50 dis 100 km entsernt sind, täglich in die Fabrikstädte und zurück befördert. Wan kann dort zugleich Parzellenpächter und städtischer Fabrikarbeiter sein. Die Kinder des Arbeiters brauchen nicht in dem frühesten Alter in Fabrikstadtlust auszuwachsen. Freilich ist es nach der jüngsten Gewerbezählung auch noch in Belgien überwiegende Regel, daß der industrielle Arbeiter in der Gemeinde seiner Arbeitsstätte wohnt.

<sup>1)</sup> Ginige Liffern mogen die Leiftungen Belgiens veranschaulichen. Es giebt dort Bochenabonnements für Arbeiter, die zur Benutung, wenn auch nicht aller, so doch vieler ichneller Buge berechtigen, und zwar für hin- und Rudfahrt an 6 Bochentagen, also zu wöchentlich insgesamt 12 Fahrten. Diese Abonnements find für größere Entfernungen mit fallender Staffel gebildet. In den Rahrplanen ift Rüdflicht darauf genommen, daß kurz vor 6 Uhr früh in den größeren Städten für Arbeiter benutbare Buge ankommen. Mit ben belgischen Tarifen, die ich bem Guide officiel des voyageurs sur tous les chemins de fer belges ab Suli 1902 entnehme, vergleiche ich die Sage, die in Bagern für Borortverkehr und für Arbeiterbillets gelten. Es handelt fich in beiben Fallen um britte Rlaffe. Seboch ift die Schnelligkeit der Buge, die in Babern mit diesen wohlfeileren Sahrkarten benutt werden konnen, geringer als in Belgien, und die Ermäßigung regelmäßig nicht wie in Belgien für 50 bis 100 km ausgenütt. Einheitssag für Arbeiterabonnements ift 1 Bfg. pro Personenkilometer, also 12 Bfg. pro km bei 12 Fahrten in der Boche. Im Borortsverkehr ift der Ginheitssat in Babern 2 Bfg. pro Berfonenkilometer (Sat ber preugifchen 4. Rlaffe), fo bag 12 Rahrten wochentlich pro km 24 Bfg, toften murben.

| were at Alle solices sources.                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Preis für 12 Fahrten wöchentlich III. Klaffe:                                |       |
| auf 10 km Entfernung in Belgien 1,25 Frc. = 1,-                              | Mt.   |
|                                                                              | M.    |
| auf 10 km " " Arbeiterabonnements-                                           |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        | Mi.   |
| Preis für 12 Fahrten wöchentlich III. Klasse:                                |       |
| auf 50 km Entfernung im belg. Arbeiterabonnement 2,25 Frc. = 1,80            | Mi.   |
| Dies würde, wenn überhaupt auf 50 km gewährt,                                |       |
| in Bahern koften nach Vorortstarif 12,—                                      |       |
| in " " Arbeiterabonnementstarif 6,—                                          |       |
| auf 100 km fordert Belgien 3,15 Frc. = 2,52                                  | Mt.   |
| Bahern würde verlangen, wenn überhaupt auf 100 km solche Erleichterr         | ngen  |
| praktisch in Betracht kamen: 24,-, bezw. 12,- Mt. pro Boche Auch Pre         | ußen  |
| heredinet für Arbeitertarten mit & Sin- und Rückfahrten per Rache regelmäbie | . mia |

praftisch in Betracht kämen: 24,—, bezw. 12,— Mt. pro Woche. — Auch Preußen berechnet für Arbeiterkarten mit 6 Hin- und Rücksahrfen per Woche regelmäßig wie Bayern 1 Pfg. pro Personenkilometer. Demnach kostet ein solches Arbeiter-Abonnement zwischen Potsdam und Berlin (Potsdamer Bahnhof) für 26,2 km wöchenklich 3,10 Mt., während Belgien bis 30 km nur 1,75 Frc. — 1,40 Mt. exhebt.

Es würde sich immer nur für einen Teil unserer städtischen Industriearbeiter die Dezentralisation des Wohnens ermöglichen lassen. Gin großer Teil wird immer in der Nähe der Arbeitsstätte wohnen. Aber schon wenn einigen geholsen wird, ist dankeswertes geschehen.

Die Ausbehnung des Borortverkehrs auf einen fo großen Umfreis, daß fich desselben nicht sofort die Bobenspekulation bemächtigen kann, verbunden mit Bobenreform (Berftudelung ber Komplege) und mit genoffenschaftlicher Bauthätigkeit, kann noch eine ungeabnte Rolle fpielen. Diese Aufgabe ist sozialpolitisch noch wichtiger als manche vielerörterte Probleme der Versonentarifverbilliaung für Fernfahrten. Solche Ausbehnung, Verbilligung und Beschleunigung bes Nahverkehrs wurde fich in der Gesundheit und Leiftungsfähigkeit der Bevölkerung felbst dann genügend lohnen, wenn zunächst eine finanzielle Rentabilität hierfür fehlen wurde. Berade Staatsbahnen konnten hier, wenn biefe Gesichtspunkte einmal genügend gewürdigt würden, Erstaunliches leiften. Freilich fett dies in Stadt und Staat eine rege politische Bethatigung der unteren Rlaffen voraus, die auf erreichbare Ziele fich richtet. Solche Ginfluknahme der unteren Klaffen auf die Berkehrspolitikt wird erft allmählich in Deutschland durchdringen. Sie könnte zur Hebung der Kriegstüchtigkeit und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Berbefferung bes Kamilienlebens der Nation überaus viel Segen stiften.

Wenn hier die sozialpolitischen Aufgaben der Verkehrsanstalten im Dienste der Wohnungsfrage besonders erörtert wurden, so soll uns dies keineswegs zu der Einseitigkeit verleiten, allein schon in Verdilligung und Beschleunigung des Nahverkehrs größerer Städte eine Lösung der Wohnungsfrage zu erblicken. Dies wäre so einseitig, daß garnicht genug davor gewarnt werden kann. Hand in Hand mit der Verkehrspolitis muß Wohnungsinspektion, Erbauung von Logierhäusern zwecks Bekampfung des Schlafgängerwesens, Bauthätigkeit u. s. wirken. Aber alle diese Mahnahmen sehen wieder ihrerseits entsprechende Verkehrspolitik voraus.

Ebenso wenig wollen wir so einseitig sein zu behaupten, daß die sozialpolitischen Aufgaben der Berkehrsanstalten sich in der Fürsorge fürs Publikum erschöpfen. In der befriedigenden Ordnung des Arbeitsverhältnisses stehen den verschiedenen Berkehrsunternehmungen noch sozialpolitische Aufgaben anderer Art bevor, an denen wir ebensalls genug zu schaffen haben werden.

Die Schwierigkeit und Mannigfaltigkeit sozialpolitischer Aufgaben, die sich vor allem den Eisenbahnen eröffnen, darf nicht entmutigen. Der Staat hat eine Ehrenpflicht übernommen, indem er die wichtigsten Berkehrsmittel übernahm, und die Bürger haben mitzuwirken, daß er die sozialen Ehrenpslichten erfülle.



## Die soziale Chätigkeit der Heilsarmee.

Bon

### M. Wenck.



enige Jahre find erst ins Land gegangen, da war die Unisorm eines Soldaten der Heilsarmee, die rotwollene Jade und die Mühe mit der Inschrift oder das dunkelblaue Kleid und der Hut mit dem roten Band über der Garnitur für uns in Deutschland eine in der Öffentlichkeit auffallende Erscheinung, die neben dem Spott und Hohn der Straßenjugend und dem überlegenen Lächeln der Gebildeten Befremden, Ber-

wunderung, wohl gar auch Entrüftung und Empörung hervorrief, ganz abgesehen von dem Standal, den gebildeter und ungebildeter Pöbel in den Bersammlungen der Heilsarmee verursachte.

Seitbem hat sich die Situation geändert. Wenn man heut in Berlin, Frankfurt a. Main, Karlsruhe oder einer anderen Stadt, in der eine Station der Heilsarmee besteht, Damen oder Herren sieht, die sich verwundert nach den ihnen begegnenden Heilssoldaten umsehen, so kann man mit ziemlicher Sicherheit darauf schließen, daß sie Fremde sind, Provinzler vom Lande oder der kleinen Stadt.

Die Heilsarmee ist in unseren größeren Städten im Widerspruch zu der früher oft gehörten Boraussage: "diese englische Pstanze wird auf deutschem Boden nicht gedeihen", zu einer tagtäglichen Erscheinung geworden. Sie hat sich bei uns eingebürgert.

Dementsprechend, wenn auch noch nicht in gleichem Maße, ist auch die Stimmung der Heilsarmee gegenüber anders geworden. Das Urteil über sie lautet weit günstiger. Das gilt weniger von den theologisch-kirchlichen Kreisen, deren Kritil natürlich bei dem christlichen Sonder-Character der Heilsarmee

einsetzt, als bort, wo man frei von irgend welcher Boreingenommenheit für jebe Außerung religiösen oder sittlichen Ernstes tieseres Berständnis hat, mag sich diese auch in noch so ungewohnten und sonderbaren Erscheinungssormen zeigen. In diesen Kreisen haben zweisellos sowohl die nicht abzuleugnenden religiös-sittlichen Ersolge der Heilsarmee wie auch die mannhafte Charaltersessiglieit, mit der die Anhänger der Heilsarmee in allen Lagen des Lebens, auch unter Spott, Haß und Bersolgung ihre Überzeugung bekannten, das Urteil zu Gunsten der Heilsarmee gewandelt.

In einem noch weiteren Kreis aber hat sich die Heilsarmee Beachtung erzwungen und Achtung erworben durch ihre soziale Thätigkeit. Bon ihr soll in den folgenden Aussührungen die Rede sein, und zwar indem wir uns einmal einen Überblick verschaffen über diese soziale Thätigkeit, dann ihre Eigenart zu bestimmen suchen und endlich mit einer Erörterung darüber schließen, wo die Grenzen der Aktionssähigkeit der Heilsarmee auf sozialem Gebiet liegen.

I.

Forscht man nach der sozialen Thätigkeit der Heilsgringe, so treten einem beim Blick auf bas Gesamtwerk in ben verschiedensten Ländern der Welt sofort große Bahlen entgegen, die auf eine Massenwirkung ihrer Arbeit schließen laffen. Es find Millionen, die von ihr gespeist, Millionen, die von ihr beherbergt werden. Es find Hunderttausende, benen fie Arbeit vermittelt, Zehntausende, die fie dauernd mit Arbeit beschäftigt, denen fie Beimat, Broterwerb, bürgerlichen Beruf vermittelt, und es find in gleicher Weise Zehntausende, die in ihrem Dienst stehen, die sich die Arbeit an der Menschheit im Sinn und Geift der Seilsarmee als Lebensaufgabe ertoren haben. Das läkt auf ein vielgestaltiges Wert schließen mit einer großen Mannigfaltigkeit ber Thatigkeit und einer groken Auswahl berer, benen diese Thatigkeit gilt. Bei naberer Betrachtung aber sehen wir, daß es ganz bestimmte Arten von Menschen find, auf die fich die soziale Thatigkeit erstreckt. Sie gilt fast ausschließlich der verworfensten Menschenklaffe, ber niedrigsten sozialen Schicht. Man tann fie in drei Rubriken eingliedern, von denen die beiden letzten freilich nicht genau von einander zu trennen find.

Die Heilsarmee sorgt für die Prostituierten, für die Obdach- und Arbeitslosen und für die entlassenn Strafgesangenen. Ihre Thätigseit für diese brei Kategorien von Menschen baut die Heilsarmee dabei stusenartig auf. Betrachten wir diese näher, denn gerade hierin treten uns charakteristische Merkmale für die Heilsarmeearbeit entgegen.

Die erste Stufe bei der Arbeit für die Prostituierten ist die Unterbringung in ein "Aufnahmehaus". Es soll ihnen als Quartier bienen, nachbem fie mit

ihrem schmählichen Beruf auch ihre seitherige Wohnung aufgegeben haben. Bugleich ist die in dem Aufnahmehaus verbrachte Zeit eine Probezeit, in der sie zeigen können, daß es ihnen wirklich mit ihrem Entschluß zur Rückehr in das bürgerliche Berufsleben ernst ist. Bon hier aus kommen sie in die "Rettungshäuser", wo sie Unterricht in allerlei häuslichen und gewerblichen Beschäftigungen erhalten, die ihnen den Weg zum selbständigen Erwerd ermöglichen, ist doch ein großer Teil von ihnen der Arbeit so entwöhnt, daß sie zuerst aller Arbeitsfähigkeit entbehren, oder aber sie sind schon in so jungen Jahren dem Laster anheimgefallen, daß sie eine wirkliche Arbeit gar nicht gelernt haben. Zumeist geht diese Arbeit darauf hinaus, die Mädchen zu Dienstdoten heranzubilden. Für die, die sich hierzu nicht eignen, sind andere Beschäftigungen vorhanden z. B. die Ausbildung in einer Dampswäscherei, im Schneidern, Weben, Rähen, Falzen, Waschiensstricken u. dergl.

Diesen beiden Stusen in der Arbeit für die Prostituierten entsprechen die beiden Anstalten zu Gunsten der Obdach- und Arbeitslosen. "Asple" dienen dazu, ihnen Unterlunft zu geben, mährend ihnen in "Arbeitshäusern" die Röglichkeit gegeben ist, die unverschuldete oder selbst verschuldete Arbeitslosigkeit mit einer geordneten Beschäftigung zu vertauschen. Dabei werden sie keineswegs "über einen Kamm geschoren", werden nicht zu ein und derselben Arbeit angehalten. Bielmehr wird hier dem früheren Berus, der Neigung und Besähigung möglichst weit Berücksichtigung zu teil. Wer überhaupt keinen Berus gelernt hat, wird zunächst vielleicht nur mit Papiersortieren beschäftigt werden können oder mit Bürsten-, Besen- oder Mattenansertigung. Wer Fähigkeiten zum Lernen besitzt oder schneiderei, Sattlerei, sogar der Malerarbeit und Kunsttischlerei eingeführt.

Richt viel davon verschieden sind die beiden Stusen der Thätigkeit für die entlassenen Strafgesangenen. Sie kommen zunächst in "Unterkunftshäuser", wo ihnen sofort Arbeitsgelegenheit geboten wird. Man beschäftigt sie zumeist mit Papiersortieren. Die Heilsarmee sammelt zu diesem Zwed unsortiertes Papier aller Art, namentlich mit Druckerschwärze bedecktes Papier und läst dann die Zeitungen, Schnizel, Streisen, Abfälle nach Farbe, Güte, Sorte aussortieren, worauf es in entsprechender Weise, meist zum Einstampsen in Papiermühlen verwertet wird. Ein Teil der entlassenen Strafgesangenen wird dann zu höherer Arbeitsbeschäftigung in die vorhin genannten Arbeitshäuser ausgenommen, den übrigen wird Gelegenheit gegeben, sich eine Beschäftigung zu suchen oder als Arbeiter in den Kolonien zu arbeiten, auf die wir noch zu sprechen kommen.

Buvor haben wir noch die britte Stufe ju nennen, auf ber für alle brei

genannten Kategorien, Prostituierte, Arbeits- und Obbachlose und entlassene Strasgesangene gesorgt wird. Das ist die soziale Thätigseit, die auf einen geregelten Arbeitsnachweis ausgeht, oder die in der Einrichtung eines Ermittlungsbureaus dem Zweck dient, die Berbindung zwischen den von der Heilsarmee Bersorgten und ihren Angehörigen wiederherzustellen, die sie meist schon lange Jahre verloren haben. Beide Institutionen arbeiten unter dem Gesichtspunkt, den Schützlingen der Heilsarmee eine dauernde Beschäftigung zu vermitteln, und beide Einrichtungen werden dabei ersolgreich unterstützt durch die saste die ganze Erde verbreitete Presse der Heilsarmee, die mit ihren 58 Zeitungen bei einer Gesamtaussage von rund einer Million Eremplare es natürlich erleichtert, Arbeitsgelegenheit je nach den verschiedenen Kenntnissen und Thätigseiten der Arbeitsuchenden zu beschäffen und auch die durch weite Entsernungen getrennten Familienmitglieder wieder zu vereinigen.

Aber die Heilkarmee war auch darauf bedacht, ihren Schützlingen über die provisorische Beschäftigung, die sie bietet, hinaus selbständige Arbeit zu beschaffen.

Dahin gehört ber Bersuch einer eigenen Fabrit und zwar einer Zündhölzchenfabrit in England, die ihren sozialen Charakter im Unterschied von anderen englischen Zündhölzchenfabriken auch darin bekundete, daß sie höhere Löhne zahlte und bei der Fabrikation die gesundheitsschädlichen Stoffe ausschied, eine Einrichtung, die für England neuer war als für uns, da dort der "weiße Phosphor" noch zumeist für die Zündholzsabrikation verwendet wurde.

Dann aber kommen hier vor allem in Betracht die Kolonisationsbestrebungen der Heilsarmee.

Waren die von der Heilsarmee in wirtschaftlicher Hillschiest und sittlicher Berkommenheit aufgefundenen Personen sast ausschließlich Opfer der Großstadt und noch dazu einer Großstadt wie London mit ihrem außerordenlichen Massenelend, so lag der Gedanke nahe, Wittel und Wege zu sinden, um sern von der Großstadt, von der Stadt überhaupt, ein soziales Werk zu schaffen, welches über das erste Stadium der Rettung hinaus durch dauernde Arbeitsgelegenheit eine Sicherheit verhieß für die soziale Erhaltung der "Geretteten". Das sührte zu den Kolonisationsplänen des General Booth, die sich zuerst auf ein in der Nähe von London gelegenes Stück Land erstreckten, wo auf bisher nahezu unbedautem Boden durch Kolonisationsarbeit ein Landgut mit allem möglichen Zubehör wie Ziegelei, Bäckerei und dergl. geschaffen wurde. Mit der Zeit sind 16 derartige Landslonien entstanden.

Allein — wo läßt sich in unseren Kulturstaaten mit ihrer raffinierten Ausnützung des Grund und Bodens ein solches Werk wirklich zu einer Ausdehnung bringen, die einen Massenersolg zu Gunsten Arbeitsloser ermöglicht? Diese Erwägung führte die Heilsarmee zu kolonisatorischer Arbeit in transatlantischen Gebieten, wo noch nicht bebauter Boben auf größeren Flächen zu haben war. Drei Kolonien wurden in Amerika gegründet, 20 000 Acr Land wurden in Australien erworben, 3000 Acr Land wurden der Heilsarmee auf afrikanischem Gebiet zugesichert.

Fürwahr ein glänzender Anfang für eine nicht nur durch die Wiedergewinnung gesellschaftlich wie wirtschaftlich undrauchdar gewordener Menschenmassen soziale, sondern auch durch die Ausnützung und Kultivierung disher brach liegenden Grund und Bodens kolonisatorische, volkswirtschaftlich höchst wertvolle Arbeit! Wan hat sie darum mit Recht die Krönung der sozialen Thätigkeit der Heilsarmee genannt.

Grade an dieser Stelle jedoch sett nun das "Aber" der Bedenken ein, vor allem die Frage, ob dieses eigenartige soziale Werk seine Durchführung weit über die genannten Anfänge hinaus sinden wird.

Bisher haben ber Heilsarmee die großen finanziellen Mittel für die Ausübung ihrer sozialen Thätigkeit nicht gesehlt. Aus der Masse ihrer Soldaten, die man auf 3/4 Millionen Köpse angeben kann, und in deren Mitte als seste wohlorganissierte agitationskräftige Elite die über 15 000 ausgebildeten Offiziere und 45 000 Hilsossiziere stehen, die in 49 Ländern auf 7539 Stationen, darunter in Deutschland 122, thätig sind — aus dieser Masse heraus, um die sich noch ungezählte wohlthätige Fremde gruppieren, sind disher reichlich genug die Mittel gestossen, um die 659 sozialen Einrichtungen der Armee, davon in Deutschland 13, zu erhalten. Und auch 28 Regierungen, davon allerdings keine deutschen, haben sich schon bereit gesunden, jährliche Unterstützungen sür diese soziale Arbeit zu geben.

Dabei arbeitet die Heilsarmee mit den denkbar geringsten Untosten:

- 100 Ml. reichen aus, um in sechs Monaten einem Mann ein Handwert ober eine Beschäftigung zu lehren, wobei er sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann.
- 100 Mt. reichen aus, um 50 Männern für eine Woche Obdach und Nahrung zu geben.
- 100 Mt. reichen aus, um 1200 Männern für eine Nacht Obbach zu geben.
- 100 Ml. reichen aus, um zwei Mäbchen von einem Leben ber Schande zu erretten.
- 100 Mt. reichen aus, um 2 Samariter-Schwestern 6 Wochen lang zu unterhalten.
- 2000 Mi. reichen aus, um 84 (vierundachtzig) vollständige Schlafeinrichtungen für ein Obbachhaus anzuschaffen.
- 5000 Mt. reichen aus, um ein Heim mit 100 entlaffenen Gefangenen sechs Monate lang in Gang zu halten.

Diese niedrigen Zahlen erklären sich teils aus der anerzogenen Bedürfnis-losigkeit der Heilssoldaten, teils daraus, daß, wie wir noch sehen werden, die Schützlinge sofort angehalten werden, teils durch Geld, teils durch Arbeit Entgelt zu leisten für das, was sie empfangen.

Trot dieser Opserwilligkeit und billigen Arbeitsweise hat nun die sinanzielle Sorge gerade bei dem die soziale Thätigkeit krönenden Werk der Kolonisation eingesett und scheint nicht überwunden zu werden. Als General Booth sür die Überseekolonie 2 000 000 Mark sorderte und für ihre Erhaltung die weitere jährliche Einnahme von 600 000 Mark als notwendig hinstellte, wurden zwar jene zwei Millionen Mark durch 2 120 000 Mark gedeckt, aber statt der 600 000 Mark pro Jahr kamen während der ersten zwei Jahre nur 200 000 Mk. ein und dann sogar weniger. Angesichts dieser Schwierigkeiten läßt sich noch nicht übersehen, wie weit das erstklassige soziale Kolonisationswerk Ersolg haben wird. Es kann bisher nur nach dem hohen Wert seiner sozialen Idee eingeschätzt werden und nach den oben angedeuteten ersten kolonistischen Ansängen. Hierdei entspricht es ganz und gar der Eigenart der sozialen Thätigkeit der Heilsarmee. Welches ist diese?

#### II.

Bur Beantwortung dieser Frage, die schon in der bisherigen Aussährung hier und da von uns gestreift worden ist, müssen wir auf die Motive eingehen, die die Heilsarmee zu ihrer sozialen Thätigkeit geführt haben. Es waren durchaus religiöse Motive, keine Motive sozialpolitischer Art. Einer der deutschen Bertreter der Heilsarmee, der hauptsächlich schriftstellerisch für sie thätig ist, schreibt in seiner Schrift "Die soziale Not und die Heilsarmee":

"Bleibt ber Schwerpunkt der Heilsarmeethätigkeit immerhin auf dem wichtigen Gebiet der Seelenrettung, so nimmt diese ihre mehr soziale Arbeit eine immer gewaltigere Ausdehnung und Bedeutung an.

Der Körper ist nun einmal die Basis der leiblich-irdischen Existenz und der Seele, und — wenn diese auch nicht im absoluten Sinne von jener abhängig ist, so ist sie im Diesseits doch in großer Abhängigkeit vom ersteren. Dem hungernden Magen kann nicht von geistiger Speise und den Frierenden nicht von den physikalischen Wärmegesehen Bortrag gehalten werden. Es geht also nicht anders beim Bersolge des religiösen Gebietes, als daß auch die soziale Hebung der Armen und die leibliche Hilse und Sorge mit auf das Programm geseht werde."

Aber dieses unzweideutig rein religiöse Motiv für die soziale Thätigkeit der Heilsarmee zeigt doch nur das Motiv für die Thätigkeit überhaupt, nicht

für ihre ganz spezielle foziale Eigenart. Dieses Motiv konnte gerade so aut nur dazu geführt haben, eine humanitare Thatigleit auszuüben, Barmberzigkeit an Elenden und Rotleidenden zu erweisen. Das aber ift der fundamentale Unterschied zwischen ber praktischen Thatigkeit der Heilsarmee an sozial und wirtschaftlich Notleibenden von der, die man sonst oft von driftlichen oder humanitär gerichteten Kreisen ausgeübt sieht: die Heilsarmee giebt eben keine Brofamen, teine Bettelpfennige. Gewiß gablt fie zu ihren Werten auch Arbeiten dieser Art, aber nur in verschwindendem Mage. Sie will vielmehr gebrochene Eriftenzen wirklich aufrichten, und zwar durch Arbeitsmöglichkeit, burch Arbeitsanleitung, burch Schaffung neuer und bauernber Eriftengfähigkeit. Richt Arme und Silflose wesentlich in ihrer Lage zu laffen und fie nur vor bem außersten burch Barmbergigkeitserweisungen zu bewahren, ift Sinn ihrer Arbeit, sondern diese Leute emporzuheben, auf eigene Suge in einem Beruf zu ftellen. Nennt man boch charafteriftischer Beise in England die Arbeitshäuser der Heilsarmee auch Elevators, Emporhebende. Aurzum — fein Bettelsuppenchriftentum, sondern ein Arbeit und Arbeitsträfte schaffendes Chriftentum! Das ist das praktische Christentum der Heilsarmee bei ihrer Thätigkeit an den Elenden. Das giebt diefer Thätigkeit barum auch den sozialen Charakter und giebt uns das Recht, von einer fozialen Thätigkeit der Heilsarmee zu reden.

Dieser soziale Charalter prägt sich benn auch den Einrichtungen im einzelnen auf. Wir nennen zunächst eins — später kommen wir auch auf anderes. Die Prostituierten, die die Heilsarmee ausnimmt, die Obdachlosen, die sie nächtigt, die Arbeitslosen, die sie speist und tränkt, werden von Ansang an angehalten, sür das, was ihnen die Heilsarmee dietet, einen Gegendienst zu leisten, sei es mit Geld, sei es mit Arbeit. So zahlen sie für Obdach 8—10 Psennig oder je nach der Unterkunft dis zu 50—60 Psennig. Für 40—50 Psennig erhalten sie z. B. ein Nachtlager, dazu abends und morgens Kakao mit Brot. — Haben die Ankömmlinge gar kein Geld, so müssen sie eine bestimmte Arbeit leisten, um sich ihr Nachtlager und ihre Speisung zu verdienen. Nur ganz ausnahmsweise geschieht die Aufnahme umsonst. Die "Bohlthätigkeit" besteht also nur darin, daß man den Hilfsbedürstigen die Möglichkeit zur Arbeit giebt, und daß man ihnen den Erwerb des zum Leben an Obdach und Nahrung Notwendigen durch möglichst billige Preise ermöglicht.

Wir lehren nun zu der Frage zurüd: woher dieser soziale Charafter der Thätigkeit bei der Heilsarmee? Er scheint uns aufs engste mit der religiösen Gedankenwelt verknüpft, in der wir eine große Werteinschähung der einzelnen Bersönlichkeit, der einzelnen "Seele" finden.

Wer einmal einer Heilsarmeeversammlung angewohnt hat, weiß bas. Wie wird da um das Seelenheil des Einzelnen gerungen. Wie ein Aittern, Bangen und Zagen, wie ein Tobessorgen geht es durch die Versammlung um das ewige Heil des Einzelnen, den man gern "belehrt", gern auf der "Bußdanl" sehen möchte — und wie ein indrünstiges, aus der Tiese des Herzen quillendes Jauchzen durchbebt es die ganze Schar, wenn die Rettung vollzogen, der Sünder bekehrt, wenn "eine Seele für die Himmel" gewonnen ist.

Man mag über diese religiöse Eigenart benken wie man will, damit haben wir es hier nicht zu thun, das ist sicher: es kommt in diesem ganzen Ramps um die einzelne Menschenseele eine Wertschätzung der einzelnen Persönlichkeit zum Ausdruck, die nicht ohne Einsluß auf die Thätigkeit an sozial und wirtschaftlich Hilsbedürstigen bleiben konnte. Wer die einzelne Persönlichkeit, auch wo sie sittlich und sozial total im Schlamm versunken erscheint, achtet, wird es als unwürdig ansehen, sie mit Brosamen abzuspeisen, und im Genre der Bettelsuppen zu helsen. Er wird sie wieder zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Selbstthätigkeit führen wollen, und das kann nur durch die "Arbeit" geschehen, durch den eigenen Erwerd von Obdach, Nahrung, Reidung. Und so mußte die aus ihrer religiösen Gedankenwelt resultierende Stellung der Heilsarmee zum Wert der einzelnen Seele sie vor den Abwegen eines Brosamenchristentums bewahren und zu einer sozialen Thätigkeit führen.

Dazu mag dann weiter beigetragen haben die starke Wertschätzung der Arbeit überhaupt im Geburtsland der Heilsarmee, das auch das Geburtsland der "solfmade"-Männer ist.

Es liegt uns natürlich völlig fern, im Bergleich mit der Innern Mission der evangelischen Kirche in Deutschland, die ganz ähnlich geartete Werke hat wie die Heilsarmee, eine der Disserenzen etwa dahin zu bestimmen, daß die Heilsarmee die soziale Thätigkeit, die Innere Mission aber jenes Brosamen-Christentum vertrete. Wir wissen aus genauer Kenntnis der Inneren Mission sehr wohl, wie namentlich weit ausschauende Führer der Inneren Mission bei ihrer Arbeit sich auch das Ziel sehen, gebrochene Existenzen nicht nur durch Brosamen zu erhalten, sondern durch Arbeit auch sozial aufzurichten, aber es wird nicht immer von all den Kreisen, die unter dem Namen der Inneren Mission "praktisches Christentum" üben, im Sinne einer solchen sozialen Thätigkeit versahren, und ihnen könnte darum die Heilsarmee in diesem Punkt ein Borbild sein und so und so vielen Humanitätsvereinen ebenfalls, die nicht über Brosamenspenden hinaus kommen.

Wenn wir dann weiter an die Erfolge der Heilsarmee bei ihrer sozialen Thätigkeit benken, so zeigen auch sie uns ihre besondere Eigenart. Ich möchte dies an zwei Beispielen erläutern, an ihrer Fürsorge für die Prostituierten und an der für die Arbeitslosen.

Es bedarf teiner Borte, um ju beweisen, daß es gar teine schwierigere

und an Enttäuschungen reichere Arbeit auf dem Gebiet der fittlich und sozial helfenden Thätigkeit giebt als die an den Dirnen. Die verschiedensten äußeren und inneren Umstände bedingen es. Und doch weist gerade die Thätigkeit der Seilsarmee auf diefem Gebiet, so weit wir feben konnen, größere Erfolge auf als die andrer Organisationen. Bon den 22—23 000 Mädchen und Frauen, die insgesamt durch die Rettungsheime für Gefallene gingen, erwiesen sich 60-70 Brog. als aufriedenstellend in ihrem ferneren Berhalten, mahrend 3. B. Burfter in seinem Bert (Die Lehre von der inneren Diffion, Berlin, Reuther & Reichard) ben Erfolg der Magdalenensache der inneren Mission so charafterisiert: 1/3 ber Pfleglinge geht wieder verloren, 1/3 ist wieder schwankend, 1/2 wird erhalten. Diese Differenz erklärt sich wohl weniger aus der verschiedenen religios-sittlichen Erziehungsweise, dort wie hier — obgleich es pspchologisch nicht von der Hand zu weisen ist, daß die drängende Bekehrungsweise der Heilsarmee gerade bei den Proftituierten besondere Erfolge verspricht als aus wirtschaftlich und sozialen Gründen. Die Beschäftigung, die den aufgenommenen Frauen und Madchen geboten wird, ift bei ber Beilsarmee vielseitiger, giebt mehr Raum zur Anknüpfung an personliche Reigung und Befähigung. Man macht ihnen, wie mir scheint, nicht die religios-fittliche, aber die foziale Umtehr leichter. Bor allem aber noch etwas anderes. samtmasse der durch die Heilsarmee zurückgewonnenen Dirnen ist größer, dementsprechend auch der Bruchteil "Geretteter", weil die Arbeit eine ausgedehntere ift, und zwar gerade auch die Arbeit, die auf den erften Schritt zur Gewinnung Die Heilsarmee hat die Frage, wie tommt man an die Dirnen heran, um ihnen zu helfen, erfolgreicher gelöft, weil fie über eine weit größere Anzahl von Frauen und Mädchen verfügt, die in den Strafen und Schlupfwinkeln der Großstadt die Prostituierten ansprechen und die es verstehen, durch ihren schwesterlichen Berkehr auf jene einzuwirken. Ihr Material zur Rettung biefer Unglücklichen ist trot aller Sonderlichkeiten doch volkstümlicher als das anderer Organisationen, und darum wird auch eine größere, sozial bedeutsamere Maffenwirkung erzielt.

Das gilt auch bei der Hilfe für Obbach- und Arbeitslose, und zwar kommt hier nun noch der Umstand hinzu, daß die Heilsarmee durch ihre Unabhängigkeit vom Staat und von der Landeskirche proletarisierten und zugleich entkirchlichten Kreisen eben einen vertrauenerweckenderen Eindruck macht, als es vielsach auch der Innern Mission gegenüber der Fall ist, die gern mit der Landeskirche identissiert wird. Der Heilssoldat ist einem Teil dieser Elemente sympathischer als der Stadtmissionar und die Diakonissin. Man vermutet hinter dem Heilssoldaten weniger leicht den Schuhmann und den Staatsanwalt. Man weiß vielmehr, daß die Heilsarmee selbst schon ihre Konstiste mit der Polizei

gehabt hat. Sie erscheint selbst trot ihrer Erinnerung an den "Militarismus" proletarischer.

All diese Momente zusammengenommen geben ein Bild von dem Wesen der sozialen Thätigkeit der Heilkarmee, deren Bedeutung auch bei uns in Deutschland nicht unterschätzt werden sollte, mag sie auch für England und Amerika weit größer sein.

Ebensowenig aber darf der Wert dieser Thätigkeit überschätzt werden. Und vor allem dürsen wir vom sozialpolitischen Standpunkt aus diesen Fehler nicht machen, auch ganz abgesehen von der Frage, welche Zunahme die Heilsarmee in Deutschland noch erfahren wird, eine Frage, die letztlich abhängig ist von der zukünftigen Entwicklung unserer kirchlicher Verhältnisse. Darum darüber noch einige Bemerkungen!

#### ш.

In das Arbeitsgebiet der Heilsarmee fällt, wie wir wiederholt hervorgehoben haben, eine gang bestimmte Menschenschicht. Bollen wir ben amar torretter Beise nicht gang gutreffenden Begriff bes "Standes" anwenden, fo tann man fagen: haben wir es in ber "mobernen Proletarierbewegung" mit bem vierten Stand zu thun, den gelernten Arbeitern, die zum Rlaffenbewußtsein erwacht find, und folgt ihnen bisher noch wegen mangelnder eigener Führung politisch der fünfte Stand, der der ungelernten Arbeiter, so ist nicht zu verkennen, daß unter ihnen eine weitere Kategorie fteht, die die Hefe Befellschaft, die Bummler, Trinker, Arbeitsscheuen, Dirnen, Zuhälter u. f. w. um-Wir wiffen, wie gefagt, wohl, daß das Wort "Stand" hierher nicht gang paft, aber gur Gewinnung eines vergleichbaren Begriffs ben vorhin genannten Ständen gegenüber wenden wir es an. Diefer fechfte Stand, die Summe der gebrochenen Eristenzen, ist das Objekt für die soziale Thätigkeit der Heilsarmee. Für diese Massen ist fie eine rettende Macht. Ihnen bringt fie Beil, indem fie ihre einzelnen Glieber aus dem "sechsten" in den fünften und teilweis auch in ben vierten Stand emporhebt. Damit ist aber schon gefaat, daß ihre foziale Thätiakeit hier eine durchaus andere ift, als die für jene anderen Stande notwendige, benn biefe fuchen fich, ihren eigenen Stand im fozialen Rampf emporzuheben, jene Blieber bes fechften Standes aber werden in andere Stände emporgehoben, wenn auch unter Selbsthilfe. Ihr Stand selbst bleibt dabei, mas er ift: Hefe, Ausschuß. Das ist teine Wort- und Begriffsspielerei, sondern es hat einen tieferen Sinn. Der fozial so ungemein wichtige Kaltor bes organifierten Intereffentampfes eines Standes zu feiner Emporarbeitung wird hier völlig ausgeschaltet, und das liegt nicht nur im Besen jenes zu einem organisierten Rampf durch die sittliche und wirtschaftliche Qualität seiner Glieber unfähigen "sechsten Standes", das liegt vielmehr auch im Wesen der an diesen Gliebern arbeitenden Heilsarmee.

Ihr, die zum Kampf gegen Leiben und Elend, gegen die "Welt" aufruft, die sogar ihre ganze Organisation als "Armee" dem Kriegswesen entnommen hat, sehlt alles und jedes Berständnis für die Berechtigung eines auf gesundem Egoismus basierenden Interessen- oder Klassenkampses. Denn jeder Egoismus außer dem der Seele für ihr ewiges Heil ist für die Heilsarmee — Sündel Sie besitzt nicht das Berständnis für das sittliche Recht eines wirtschaftlichen und sozialen Egoismus, der einen Stand, eine Interessengruppe im Kampf mit anderen emporhebt.

Das ist der Heilsarmee nicht allein eigentümlich. Das finden wir auch in anderen christlichen Kreisen, den pietistischen vor allem, auch vielsach in denen der Inneren Mission, wie sich das in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts in den Kämpfen um den Sozialismus innerhalb der inneren Mission gezeigt hat. Es sehlt hier überall jene Tiese der sittlichen Erkenntnis, die der Marburger Theologe Prosessor Hermann in seiner Ethit z. B. in dem Sat ausspricht:

"Menschen, denen die dem Erwerb dienende Arbeit selbst keine Befriedigung gewähren kann, sind darauf angewiesen, durch die Anstrengungen und Opfer im Klassenkampf ein inhaltvolleres Leben zu gewinnen."

Beil es nun aber so mit der sittlichen Anschauungsweise der Heilsarmee beschaffen ist, wie sich leicht aus vielen Stellen ihrer Schriften nachweisen läßt, darum ist die soziale Kraft, die sie thatsächlich besit, auf die Thätigkeit an jenen von uns gezeichneten Kreisen beschränkt. Es ist undenkbar, daß sie dem zum Klassenbewußtsein und Kamps erwachten Proletariat etwas an Kraft zu bieten vermag. Sie könnte diese Kraft durch ihre weltslüchtige Ethik nur vermindern. Und darin liegt eine gewisse sozialpolitische Gesahr bei wachsendem religiösen und sittlichen Einsluß der Heilsarmee auf klassenwiste Arbeitermassen, der insofern gar nicht außer dem Bereich der Möglichkeit ist, als sich religiös interesserte, aber mit der Kirche zerfallene Arbeiter von der religiösen Kraft der Heilsarmee angezogen fühlen können.

Aus dem gleichen Grunde ist an eine sozialpolitisch fruchtbare politische Mitwirkung der Heilsarmee nur schwer zu glauben. Wohl hat General Booth einmal in einer Unterredung mit Hellmuth von Gerlach 1894 darauf hingewiesen, daß seine Anhänger sich bei Wahlen in dem Sinn beteiligen "für die Freunde der Armen, für die Temperenzsache", und in den Schristen der Heilsarmee ist auch ein Interesse bemerkbar für eine staatliche Bekämpfung der Prostitution und ebenso — nach übeln Ersahrungen mit der Polizei — für ein freies

Bereins- und Bersammlungsrecht, aber wir glauben, daß so wenig wie derartige Neigungen in pietistischen Bereinen zu politischer Aktionskraft geführt haben, so wird auch die soziale Thätigkeit nach der sozialpolitischen und politischen Richtung keinen Ausbau und keine wesentliche Förberung durch die Heilsarmee erfahren. Dazu ist sie zu weltseindlich. Die Politik gehört für sie, wie die Regeln und Berordnungen der Heilsarmee sagen, zu den weltlichen Dingen. Bom Heilssoldaten aber soll gelten,

obgleich er noch in der Welt lebt, ift er doch nicht von der Welt, und nach dieser Seite hin hat er nicht mehr mit ihrer Politik zu thum als mit ihren Vergnügungen.

Und über das Parteiwesen wird geurteilt:

Der Regel nach haben biese verschiedenen Ansichten und Gefühle ihren Grund in höchst selbstfüchtigen und weltlichen Rucksichten und liegen daher gänzlich außer dem Gedankenkreise eines Heilssoldaten.

Deswegen wird den Heilssoldaten auch direkt geboten, sich nicht nur im politischen Handeln, sondern auch im Geist von den weltlichen Menschen abzusondern, die vielleicht in einer besonderen öffentlichen Angelegenheit mit ihm gleicher Meinung sind. Wenn aber einmal im Interesse der leidenden Menschheit und der Heilsarmee ein politisches Handeln notwendig würde, so behält sich für diesen Fall das höhere Offizierkorps der Heilsarmee vor, die Direktive zu geben. Das würde aber nur geschehen bei Bewegungen, wie die gegen den Altohol, die Prostitution und die Bewegungsfreiheit der Heilsarmee selbst.

Und so glauben wir das Endurteil dieser Erörterung dahin zusammenfaffen zu sollen, daß es wesentlich nur einzelne Fragen sozialer und sittlicher Art bleiben werden, an denen die Heilsarmee auch politisches Interesse zeigen wird. Ihre weltseindliche Ethik ist hier stärker als ihr soziales Empfinden. Dieses soziale Empfinden aber gilt jenen gebrochenen Existenzen, die sie mit ihrer sozialen Thätigkeit zu heben sucht.

Daß sie hierbei der Anerkennung sozial interessierter Kreise wert ist, wollten wir mit unseren Aussührungen hervorheben, die es aber auch nicht unterlassen dursten, die Grenze dessen anzudeuten, was allein von der sozialen Thätigkeit der Heilsarmee auch bei uns in Deutschland erwartet werden darf.





# Die Debatte über Harnacks "Wesen des Christentums".

Von

### Professor Dr. H. Citius-Kiel.

angsam hat sich die Flut von Besprechungen, Aufsähen und selbständigen Schriften, die Harnacks Buch hervorgerusen hat, vermindert und es wird kaum mehr zur Aussprache neuer Gesichtspunkte kommen — es sei denn etwa von Seiten der heutigen Naturwissenschaft her, die sich noch nicht zum Worte gemeldet hat. So dürfte es denn an der Zeit sein, die Debatte zu überschauen und nach ihrem Er-

gebnis zu fragen, soweit eben in solchen Dingen von einem Ergebnis die Rede sein kann. Denn freilich, um eine religiöse Resormbewegung, wohl gar eine religiöse Einigung unseres konfessionell zerklüsteten deutschen Bolkes in Fluß zu dringen, dazu bedürste es noch ganz anderer, kräftiger und anhaltender Stöße; bedürste es auch einer anderen Zeit als der Gegenwart. Die Kraft hat in der That Harnacks Borstoß besessen, auf allen Seiten die Geister lebendig zu machen, sie zur Auseinandersetzung und Stellungnahme zu zwingen und uns so eine Orientierung über die Stellung unserer Zeit zum Christentum zu schaffen, wie wir sie genauer und eindrucksvoller kaum wünschen können. Zum nicht geringen Teile beruht das auf Harnacks persönlicher Leistung. Ohne Zweisel einer unserer ersten Theologen und durch mancherlei zusammenwirkende Umstände in der Öffentlichkeit der bekannteste, ein Mann von Weltruf, hat gerade er durch seine programmatische Aussprache weite Kreise aussmerksam machen müssen. Dazu kam die Nötigung der Situation: frei von aller Schulsprache und ohne alle Rücksicht als die rücksichssloser Wahrheits-

liebe auf die Freiesten von uns allen, die alabemische Augend, einen nachhaltigen Eindruck von der Größe des Christentums bervorzubringen. Sier galt es nicht, zu halten, was etwa fich noch halten läßt, sondern, mochte fallen, was da wollte, in die treibenden Grundfrafte einen Einblid zu gewähren und mit Ehrfurcht vor ihnen zu erfüllen. Und indem das mit der ganzen Singebung und der glanzenden Begabung eines Harnack geschah, tam eine Ausfprache bes Evangeliums zuftande, die in individueller lebendiger Beise und in klassischer Sprache den wissenschaftlichen Extrag langer und mühsamer Facharbeit, nicht nur feiner eigenen, sondern ganger Generationen von Gelehrten, jedem Gebilbeten zugänglich machte. In der That ift wieder einmal auf lange hin der Gefahr gewehrt, daß unsere höchste Bildung und das Christentum auseinandergeben. An der Ausfüllung der hier vorhandenen Aluft hat gang besonders die "Christliche Welt" seit 1½ Jahrzehnten erfolgreich gearbeitet. Schrift bedeutet für fie einen gewaltigen Schritt vorwärts. Daß das vorliegende Bedürfnis auch seitens unserer Gebildeten längst empfunden wird, ift eine bekannte Thatsache. Auch ein Guftav Schmoller sprach, schon 1874, es aus.1) "dak für die Mehrzahl jener philosophisch gebildeten Männer, die diese Fragen ernst und ehrlich behandeln, gewisse, mit ihrer wissenschaftlichen Bildung in der Regel zusammenhängende Überzeugungen die Klippe bilden, **di**e fie trot lebendiger, religiöser Überzeugung abhält, ein aktives Glied einer der heutigen Kirchen zu werden" und verlangte "eine große Reform unseres kirchlichen Lebens, eine Reform, die tiefer geht als die lutherische, die ein geläutertes Dogma aufstellt, dem die Mehrzahl der Gebildeten wieder zustimmen kann, das Katholiken und Protestanten zu einer Staatskirche verföhnt. . . . . 3m Namen der in gleicher Beise gestimmten geistigen Führer unseres Bolles erklärt hans Delbrud'): "Benn die Biffenschaft des 19. Jahrhunderts ein Ergebnis gehabt hat, das alle andern an Bedeutung übertrifft, vor bessen Wucht alle Thatsachen der Naturforschung Nein erscheinen, so ist es bies, daß das Christentum nicht eine, sondern die Religion, die absolute Religion ift. Mit den Herzenstönen und der Gewalt einer Predigt trägt Harnack uns diese Wahrheit als Wissenschaft vor, und wer fie begriffen hat, ber kann von fich fagen, daß er den Schlüffel zur Beltgeschichte und auch zur Geschichte der Biffenschaft im 19. Jahrhundert gefunden hat — von dem Extrage für das persönliche Leben habe ich hier nicht zu sprechen."

Als Wortführer einer andern, wie ich freilich glaube, viel minder zahlreichen Gruppe von Gebildeten kann man die Philosophen Sduard von Hartmann<sup>3</sup>),

<sup>1)</sup> Hilbebrand's Jahrb., 1874, pag. 344. 2) Preuß. Jahrb., 101, pag. 388 f.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Gegenwart", 1901, Rr. 1.

beffen Position in dieser Beziehung auch die Theologen Professor Dorner') und Baftor Laffon's) nahefteben, und Brofeffor Baumann's) in Gottingen nennen, die unter sich zwar sehr verschieben, aber in einem entscheidenben Puntte gegen Harnack einig find, in ber Annahme, daß fich bie lette und entscheidende Birklichkeit der Dinge dem Menschen nicht im Leben in und mit der Geschichte erschließt, wenn an großen und bis in die Tiefe bes Seelenlebens hineinwirkenden Berfonlichkeiten fich die Jbeale entzunden, fondern daß im Grunde zeitlos und geschichtslos aus der ftets fich gleiche bleibenden Tiefe des Menschengeistes die Erkenntnis der Bahrheit emportaucht, für den geschulten Denker nach den Regeln der Logit fagbar wie jede andere Der tiefe Gegensat, ber hier zu Tage tritt, lätt fich nicht leicht Birllichkeit. für jebermanns Auge barlegen, geschweige benn im Borbeigehn schlichten. Rur das möchte ich begründen, daß jener Gruppe von spekulativen Köpfen kein fehr weitreichender Ginflug jugufchreiben ift, weber im geiftigen Gefamtleben der Nation, denn dort überwiegt ohne Zweifel das Interesse an praktischen und sozialen b. h. geschichtlichen Fragen alles andere, und vom geschichtlichen Fortschritt erwarten fie alles, was ihnen frommt, noch in ber Wiffenschaft. Denn ber jahe Stury ber beutschen ibealistischen Spekulation in ber erften Hälfte des vergangenen Jahrhunderts und der damit verbundene fast allgemeine Rudgang auf Kant haben für das Gebiet der Religion die schon von Schleiermacher gewonnene Erkenntnis, man tann fagen gur Berrichaft gebracht. daß die Religion wesentlich Erleben, nicht Theorie, sondern Brazis sei, und bak fich über die letten Fragen, die ben menschlichen Geist beschäftigen, das Mober und Wohin und den Sinn des Lebens, nicht durch zwingende Schlüffe, sondern nur durch freie, aber innerlich notwendige, perfonliche Entscheidung Aufschluß gewinnen laffe. Prächtig brückt das Harnack in den Schlusworten seiner Schrift aus: "Wo und wie die Rurve der Welt und die Rurve unfers eigenen Lebens beginnt - jene Kurve, von der fie uns nur ein Stud zeigt und wohin diese Kurve führt, darüber belehrt uns die Wiffenschaft nicht. Wenn wir aber mit festem Willen die Kräfte und Worte bejahen, die auf den Höhepunkten unseres immeren Lebens als unser höchstes Gut, ja als unser eigentliches Selbst aufstrahlen, wenn wir ben Ernst und ben Mut haben, fie als das Birkliche gelten zu laffen und nach ihnen das Leben einzurichten, und wenn wir dann auf den Gang der Geschichte ber Menschheit bliden, ihre aufwärts fich bewegende Entwicklung verfolgen und ftrebend und bienend die Gemeinschaft der Geifter in ihr aufsuchen — so werden wir nicht in Über-

<sup>1)-</sup> Preuß. Jahrb., 108, 81—48. 2) "Das Unwesen des Pseudochristentums", Gr. Lichterfelde, Runge, 1901. 3) "Reuchristentum u. Religion", Bonn, Strauß 1901.

bruß und Kleinmut versinken, sondern wir werden Gottes gewiß werden, des Gottes, den Jesus Christus seinen Bater genannt hat und der auch unser Bater ist." Daß hier Harnack eine Grundposition sesthält, die auch unter den Philosophen unserer Zeit bereckte Berteidiger hat, dafür weise ich nur auf ein Wort von Fr. Paulsen!): Kant brachte den Glauben wieder zu Ehren; die Wissenschaft kann uns keine Weltanschauung geben, ihre Gewißheit kam immer und kommt allein aus dem Glauben, der im Willen seine tiefsten Wurzeln hat. Daß Kant uns auch hierin definitive Wahrheit lehrt, ist meine innerste überzeugung."

Wie ich schon andeutete, find im einzelnen die Genannten grundverschieden. v. Sartmann befürmortet in Schellings und Segels Manier eine Entwickelung bes Chriftentums in bem Sinn, daß die chriftologische 3bee vom geschichtlichen Jesus gelöst und im Reiche Gottes verwirklicht werden soll, "als makrokosmischer Chriftus in der Menschheit und als mitrotosmischer in jedem Einzelnen." Den Segen biefer Auflösung bes Christentums in abstratte und blutleere, alles religiosen Inhalts bare Spekulationen haben wir Chriften in ben dreißiger und vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zu reichlich erfahren, um nach einer Wiederholung zu verlangen, und die mythologischen Elemente der peffimiftischen Philosophie des Unbewußten werden die schwere Kost nicht genießbarer machen. Es liegt mir ganz fern, die großen Berdienste, die sich v. Hartmann durch sein lebendiges Eingehen auf die Fragen und Bedürfnisse der Gegenwart und ihre Berbindung mit der idealistischen Spekulation erworben hat, in Abrede zu ftellen, aber daß fein Berftandnis des Chriftentums völlig verfehlt und veraltet ift, muß mit durren Worten ausgesprochen werden. Banz ebenso fallen für Dorner, der im übrigen einen liberal-theologischen Standpunkt vertritt, chriftliches Bringip und Verson Jesu auseinander, mahrend Laffon, ber auch das Wefen der Dinge mittelft philosophischer Spekulation glaubt bestimmen zu können und eine Berkurzung des Christentums darin findet, wenn man den "Logos aus der Religion verbannen will", eine "positiv" kirchliche Auffaffung bes Chriftentums jum Ausbruck bringt. Ihren alten Saber mögen die Bertreter biefer Enpen unter fich schlichten. möchte ich befürworten, daß die Grundposition Harnacks aufrecht erhalten werben muß, auch wenn man die Bahrheit der "Spekulativen" fich aneignet. Es mag wohl sein, daß man, auf den ganzen Umfang der wissenschaftlich erforschten, natürlichen und geistigen Welt blickend. Lette, zusammenfassende Gedanken oder Hypothesen über Wesen und Zusammenhang aller Dinge bilden kann, aber nie werden diese die innere Erfahrung des Glaubens auf-

<sup>1) &</sup>quot;Immanuel Kant", pag. 348.

zuheben vermögen, vielmehr werben für den religiösen Menschen, wie für jeden andern, stets Glaubensgedanken über entscheidende letzte Werte den Kern der Weltanschauung dilben. Auch mag es sein, daß man den Entwickelungsgedanken auf die Geschichte des Christentums an wichtigen Punkten noch entschlossener anwenden kann, als Harnack, aber immer wieder wird man um des unmittelbaren Eindrucks willen, den man von der Person Jesu erhält, darauf zurücksommen, an seinem Innenleben und dessen kessen, für uns aufweisdaren Regungen den Maßstab für die gesamte religiöse Entwickelung der Menschheit zu erblicken, weil er sie überragt.

Einen halbmaterialiftischen Rationalismus vertritt Baumann, ber einzige übrigens, der auch naturwissenschaftliche Erwägungen, wiewohl sehr bruchstückweise, ins Feld führt. "Die genaue, durch Beobachtung und Bersuche festgeftellte Erkenntnis über Natur und Menschen" führt ihn auf ben "wiffenschaftlichen Glauben" "an Gott, dem Schöpfer und Erhalter der Welt von Ewigleit zu Ewigleit". Auch ift nach "realwiffenschaftlicher Methobe" ein Bergehen der geistigen Kräfte ebenso wenig anzunehmen, wie bei den physikalischchemischen Elementen und Rraften: "Die Menschenseele als formale Einheit. als verknüpfendes Ich kehrt wieder in neuen Menschenleibern und kann so alle Stufen menschlicher Entwickelung durchleben". "Sollte die Menschbeit einmal nicht mehr auf Erben sein, so werden wir doch nie vergehen, sondern ruben in Gott, wie wir vor unserer Geburt oder Wiederkehr geruht haben". Damit verbindet sich dann die Tugend der Nächstenliebe, während für den religiösen Vorsehungsglauben (a. a. D. pag. 11) ober gar für ein unmittelbares Berhältnis ju Gott kein Raum bleibt, wie ihm benn die historischen Religionen nichts als "geglaubte Poefie" find. Nun, diese kalte Anschauung, die den Tod jeder Herzensfrömmigkeit bedeutet, brauchen wir nicht zu fürchten. Sie steht mit ihrem Erklärungsversuch ber gewaltigen Macht, die die Religion in der Geschichte erwiesen hat, ratlos gegenüber und wird durch die lebendige Erfahrung des Frommen Lügen gestraft, der deffen gewiß wird, daß er keiner Allusion sich hingiebt, sondern Wirklichkeit erlebt. Auch die Verschiedenartigkeit ber Religionen, die Baumann sehr stark betont, spräche nur dann dagegen, wenn es unmöglich märe, in jedem religiösen Erlebnis, auch der tiefstehenden Religion, Bahrheit zu finden; aber ohne Wahrheit könnte sie, wie schon Schleiermacher erkannt hat, garnicht entstanden sein.

Nach Laffon (und ähnlich auch v. Hartmann) ist Harnacks Chriftentum nur eine füßliche Wischung von Judentum und Humanitätsreligion, und in allen Tonarten klingt aus den verschiedenen kirchlichen Lagern der Borwurf wieder, es sei eigentlich von Harnack nur der alte aufklärerische Rationalismus des 18. Jahrhunderts erneuert worden. Es ist nicht ohne Interesse, dieser

Barallele nachzugehen. Bu erschrecken jedenfalls braucht man vor der alten Aufflarung nicht: fie hatte ihr Gutes: Gottvertrauen in allen Dingen und Tugendstreben waren unter den Aufflärern eine starte Racht, und bas humanitätsideal ward in jener Zeit geboren. Die unbefangene Erforschung bes Urchristentums und der konfessionellen Entwidelung hat in der Aufflarung ihren Ursprung. Die firchliche Trinitätslehre und die Zweinaturenlehre und das Dogma von Abams Kall mit seinen furchtbaren Kolgen, wie überhaupt ber übernatürliche Charafter bes Chriftentums, fiel zu Boben, und als fein Kern enthüllte fich die "natürliche Religion". Das alles geschah nicht ohne Einseitigkeit, und der tiefe religiöse Rern der alten Lehren ward verkannt. Aber berechtigt war boch bas Streben, alles Unverstandene und Überlebte abauftoken und die Religion auf ihren schlichten Kern, auf ihr "naturliches" Befen zurückzuführen, wenn man auch Raturgemäßheit mit hausbackener Art allzusehr verwechselte. Berechtigt und wichtig war auch ber Gebanke, bag bas Chriftentum garnichts anderes wolle, als die "natürliche Religion" vollenden. In diesem Grundgedanken freilich, wenn man "natürliche Religion" im heutigen geschichtlichen Sinne faßt, nimmt Harnack die These der Aufklärung wieder auf, wie auch Schleiermacher trot aller Antipathie gegen fie, ihn in dem angedeuteten Sinn anerkannte, und wie er durch die heutige religionsgeschichtliche Forschung fich mit zwingender Gewalt aufdrängt. Alle geistig-ethischen Buge anderer Religionen faffen fich im Chriftentum zusammen und werden hier zu wahrhaft unüberbietbarer Tiefe und Hoheit verklätt. Man wird noch zwei andere Züge 1) nennen können, in benen Harnack mit der Aufklärung zusammentrifft, und die vielleicht eher als eine Schrante seiner Darftellung bezeichnet werden können. So wenigstens möchte ich es nennen, wenn er das Wesen des Chriftentums ganz vorwiegend individualiftisch darstellt. "Gott und die Seele", darauf kommt es freilich in letter Linie an, aber auch vor ihrem Gott fteht in Wahrheit die Seele nicht als einzelne; fie bleibt auch hier, mas fie ihrem Befen nach ift, ein Glied im Reiche der Geifter; mir fehlt bei Harnack in etwas die religiöse Bürdigung der Menschheit und der Verflochtenheit des Einzelnen in fie - im Guten wie im Bofen. Schwerer lagt fich ber andere Punkt faffen, aber doch dürfte es richtig fein, daß die Borlefungen mehr eine Anweisung bieten, das Chriftentum als "Schlüffel jur Weltgeschichte", benn als Schlüffel für "bas persönliche Leben" (f. o. Delbrud) zu verwerten. Zwar die Annigkeit und Tiefe des religiofen Berhaltniffes kommen wundervoll zum Ausdruck. Aber die Serbheit und Schroffheit, die flammende Glut, die un-

<sup>1)</sup> Bgl. dazu auch Rolffs "Harnacks Befen des Chriftentums" und die religiösen Strömungen der Gegenwart (Chriftliche Welt, 1901, Rr. 40. 41. 45. 46).

erbittliche Energie des religiofen Geiftes, der eiferfüchtig auf feine Diftanz von allem Weltleben achtet, tritt nicht markant hervor und bildet doch auch einen darafteriftischen Rug bes religiösen Erlebens. Bon zu verschiedenen Seiten 1) ift auf dieses Moment hingebeutet, als daß nicht in dieser Empfindung, die ich teile, etwas Richtiges liegen follte. Aber damit ist auch alles erschöpft, was man als parallel aus der Bewegung der Aufflärung nennen könnte. Im übrigen läßt fich nur von einem scharfen Gegensatz reben. flizzierte Antiintellektualismus Harnacks trifft die Aufklärung in ihrer Wurzel. Seine Wertung der Geschichte und der großen Berfonlichkeiten in ihr überschreitet völlig ihren Gesichtstreis. Seine Christusmystik, die Christus als "die personliche Berwirklichung und die Kraft des Evangeliums" empfindet, und seine Gottesmuftit mit der Losung "Gott und die Seele" steht im diametralen Begenfat zur "natürlichen Religion". Daran tann man ermeffen, mit welchem Unverstand man Harnack den Borwurf des "Deismus" gemacht hat. unter ber "beistischen" versteht man z. B. nach Luthardt") eine Beltanschauung, "welche Gott und Welt einander außerlich gegenüberstellt und diese, nachdem fie einmal geschaffen ist, von jenem unabhängig macht". Und diesen Vorwurf wagt man einem Manne zu machen, der einen Gott bekennt, "der im Regimente fitt und beffen naturbezwingende Kraft erbeten und erlebt werden tann", der es eine fast unvermeibliche Borftellung nennt, "daß wir das Göttliche und bas, was zur Freiheit führt, auffaffen als eine mächtige Kraft, die in den Naturzusammenhang eingreift, ihn durchbricht ober aufhebt" (Harnad S. 18), einem Manne, bem von befreundeter Seites) um feiner Mustit willen ernsthafte Borhaltungen gemacht murben. Giner jener Regerrichter, Brofeffor Lemme4) in Beidelberg, der den Ruf auf "Deismus" befonders eindringlich erhoben hat, will sogar, womit er allein geblieben ift, bemerkt haben, daß es mit Harnack Glauben auf ein jenseitiges Leben schlecht bestellt sei. Mit Recht hat man<sup>5</sup>) dieser Anfinuation gegenüber auf folgende frühere Äukerung Harnacks verwiesen: "Augustin als Reformator ber chriftlichen Frommigkeit hat den Charafter berfelben als Borbereitung auf bas Jenseits nicht angetaftet. Hier hätte er auch nichts ändern können, ohne die christliche Religion selbst zu ver-

<sup>1)</sup> Außer Rolffs vgl. namentlich H. Cremer (Prof. in Greifswalb), Das Wesen des Christentums, 1901.

<sup>2)</sup> Kompendium der Dogmatik? 9. Aufl., pag. 87.

<sup>\*)</sup> Röfter, Christliche Welt, 1901, Nr. 33.

<sup>4)</sup> Das Besen des Christentums u. die Zukunftsreligion. Gr. Lichterfelde. 1901.

<sup>5)</sup> Rolffs a. a. O.

wunden; denn es ift die Jaufion einiger Protestanten, man könne das Christentum in eine Religion des Diesseits verwandeln."1)

Schwerer wird Harnacks Darstellung von einer Borhaltung getroffen, die Baumann nicht mube wird zu wiederholen, und mit der er gewichtige Bertreter ber heutigen theologischen Wissenschaft für fich hat. Ich meine jene starke Beiseitesetung der zu Jesu Zeit mächtigen und auch ihn beherrschenden Beltuntergangsstimmung. Die hier geübte Burudhaltung lätt fich verstehen, benn es bedeutet eine ftarke Erschwerung der Aufgabe, die Gestalt Jesu im Rahmen jener feltsamen, uns so frembartigen Beit zu zeichnen. Auch ift es ohne Zweifel berechtigt, mit feinem Takt die uns unmittelbar verständlichen Züge bes geiftigen Bilbes Jesu herauszugreifen. Aber nicht minder lohnend und vielleicht lohnender als Harnack denkt, ift es, wenn man den Bersuch macht, Jefu Zeitgenoffe zu werben, an der Hand der vorchriftlichen judischen Urkunden ihn in seiner Zeit zu verstehen und sein geistiges Ringen mit ihr zu beobachten. Ich muß darin Bouffet2) zustimmen, "daß ein Bild der Person Jesu noch beffer und eindringlicher fich gestalten muß, wenn es in richtiger Berspektive auf dem zugehörigen Hintergrund entworfen wird". Denn die volle Größe und ber gange Heroismus ber Frömmigkeit Jesu tritt boch erst barin hervor, daß er es vermochte, mit lauter befinitiven Größen zu rechnen, in der Sphäre des Weltuntergangs und Weltgerichts und der Totenauferstehung wie schon gegenwärtiger Größen sein Leben zu führen — in Einfalt und Harmlofigkeit und dem Augenblicke hingegeben und mit wundersamem Sinn für die individuelle Art der Dinge. Dann ware auch jene weitverbreitete Meinung ins Unrecht gesett, als ob Jesu Frömmigkeit durch eine unüberbrückbare Rluft von der seiner Gemeinde getrennt ift, und es wurde fich zeigen, wie fie, auf's Innerste gesehen, Geist von seinem Geiste ist und bleibt, trop der Unwiederholbarkeit der geschichtlichen Korm.

Dagegen wird man Harnack völlig beistimmen müssen in seiner Behandlung der Quellenfrage. Es ist ja richtig, daß der Kamps um den Ursprung und die Glaubwürdigkeit des 4. Evangeliums noch längst nicht beendigt ist, und daß die hier sich austhuenden Probleme eine allseitig befriedigende Lösung disher nicht gefunden haben. Aber selbst ein so vorsichtiger Kritiker, wie Oberkonsistorialrat Beiß, ist doch genötigt, zu erklären: "Es ist durch die Arbeit der Kritik die Differenz des Evangeliums von den synoptischen und die Unmöglichteit, dem jedenfalls spätesten Produkt des apostolischen Zeitalters die ältere, in ihren Grundzügen als unbedingt glaubwürdig bewährte Überlieferung

<sup>1)</sup> Dogmengeschichte, Bb. 3, 2. Auflage, pag. 81 f.

<sup>2)</sup> Theologische Rundschau, 1901, 3. Seft.

ohne weiteres zu opfern, mit einer Scharfe und Alarheit berausgestellt, welche eine Erklärung jener Differenz notwendig macht. Diese Erklärung ist aber nur möglich, wenn man eine Darftellung der apoftolischen Erinnerungen nach ideellen Gesichtspunkten in unserem Evangelium und eine Biebergabe ber geschichtlichen Chriftusreben mit ber johannischen Erlauterung und Deutung zugiebt.1) Daher hat fich in der theologischen Arbeit die Gewohnheit berausgebildet, unbeschadet der Stellung zum 4. Evangelium zunächft Sefu Anschauung nach den synoptischen Evangelien zu zeichnen. Sarnack befolgt also nur die allgemein angewandte Maxime. Auf der anderen Seite ift ihm freilich von dem holländischen Gelehrten van Manen?) vorgehalten, daß die synoptischen Evangelien ben Wert von Geschichtsquellen nicht befiten. Dieser Forscher geht mit einigen anderen von der Annahme eines durchaus mythischen Charafters des Jesusbildes als einer Eremplifikation judischer und urchriftlicher Märtyrerideale aus, streicht übrigens auch die paulinischen Briefe wegen ihres geringen Zeitabstandes von Jefus. Aber diefe radikale Kritik ift so gut wie allgemein gurudgewiesen. Sie scheitert wie an ben festen Daten ber driftlichen Entwicklung im 2. Jahrhundert, so an der Unmöglichkeit, das perfonliche Leben, welches in den paulinischen Briefen pulsiert, und die primitiven und naturwüchfigen Berhältniffe, die fie voraussehen, auf eine künftliche Legendenbildung zurudzuführen. Mit ihnen aber find die Evangelien in ihren Grundzugen gefichert.

Diese ganze kritische Bewegung, die in Deutschland nie zu Einsluß gelangt ist, führt sich doch auf einen Deutschen zurück, Bruno Bauer, und auf ihn beruft sich Franz Mehring. Er habe den Weg gewiesen, auf dem allein die wissenschaftliche Lösung der Frage nach der Entstehung des Christentums verfolgt werden könne, und wie besseurgsbedürstig auch Bauers Ausführungen sein möchten, er habe doch die christliche Weltreligion "als das Produkt der Zustände, die im römischen Kaiserreich bestanden haben" erwiesen. Wenn aber die moderne Evangelienkritik die historische Eristenz Jesu und die Evangelien als eine authentische Darstellung seines Lebens nachgewiesen haben, so wird ihm damit "die Sache soson untröstlich". Indes wird dadurch an der Thatsache selbst nichts geändert, die nicht etwa durch die "theologische Einbildungskrast" nur geschaffen ist, und wenn Nehring hier von einer "rein theologischen Litteratur" redet, "die von theologischen Boraussehungen ausgeht, um zu theologischen Ergebnissen zu kommen, die weltlich gesinnte Menschheit also nichts angeht", so zeigt er damit nur, wie er selbst auch zugesteht, daß er

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Einleitung in das Rene Testament, 3. Auflage, pag. 593.

<sup>2)</sup> Theologische Tijbschrift, 35, 160-167.

biefe ftreng nach ben Grunbfagen hiftorischer Rritit arbeitende Litteratur nicht Er murbe noch manchen biden "Balger" burcharbeiten muffen, um auch nur einen flüchtigen Überblick über die Arbeit zu gewinnen. Bemerkenswert ift übrigens, daß diese Berufung auf Bauer mahrend der Herrschaft des Sozialistengesetes in dem Kreis der sozialdemokratischen Litteratur eingeführt wurde, wo man im rabitalen Rampfe mit bem Staate auch ju ben schärfften Waffen griff. Dem bestehenden gemilberten Rustande wird es entsprechen, bak man auch den geficherten Ergebniffen der Forschung zugänglicher wird. Sier mag ein Doppeltes mit in Frage kommen, Harnacks fozialreformerische Bosition, die freilich von Mehring als "Evangelium eines modischen Sozialliberalismus. ber an Berwaschenheit ungefähr auf gleicher Linie mit dem Nationalliberalismus rangiert", abgethan wird, sodann die Anerkennung der Bertrauenswürdigkeit Harnacks, die durch seine Berwerfung in den kirchlichen Kreisen gewiß noch erleichtert werden wird. Jedenfalls hat fich "die wundersame Mär bis in die Reihen der Partei erhoben, daß die moderne Evangelienkritik die Strauß und Bauer überwunden habe". Sier munichen wir Gohre's Wirksamkeit den besten Faft scheint es, als sollte die meines Wissens von ihm querft angewendete Bezeichnung des hiftorischen Jesus als "Übermenschen" zum Stichwort werben. Richt nur von Mehring und Losinsky ist es aufgenommen, auch bei fo weit von einander entfernten Theologen wie Dorner und Rupprecht habe ich es wiedergefunden. Das Wort ist so übel nicht, um kurz und undogmatisch bie moberne Chriftusanschauung als bes neuen Geistesmenschen zu bezeichnen, geht wohl auch ficher über Goethes Fauft auf die Kirchensprache guruck, wie es benn bei Angelus Silefius nachgewiesen ift.

Für das religiöse Leben in den entstrchlichten Kreisen unseres Boltes ist eine nicht zu unterschähende symptomatische Erscheinung die freireligiöse Bewegung. In einer sehr dankenswerten Studie hat Drews über ihre gegenwärtige Lage jüngst Klarheit geschaffen. Darnach überwiegt, wie es scheint, zumal in den vorwiegend aus Arbeitern zusammengesehten Gemeinden, die atheistische Stimmung. Der freireligiöse Prediger Georg Schneider? (Mannheim) begrüßt nun mit Judel die durch Harnacks Borträge bereits geübte Wirtung, auf Grund deren noch weiteres in gleicher Richtung sich erwarten lasse. Ihm erscheint das Buch "als eine glänzende Rechtsertigung des Unglaubens" und als "eine Kriegserksärung gegen die Bekenntniskirche unserer Tage, wie sie schrosser kaum dürste gegeben werden können". Was er dann freilich als moderne Denkweise beschreibt, schließt jeden religiösen Eindruck

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1901, Heft 6.

<sup>2)</sup> Das freie Wort, 1901, Nr. 4.

Indes giebt es auch gemäßigtere Kreise unter den Freireligiösen, bei benen noch ein wirkliches Bedürfnis nach Religion vorhanden ift, und ihre ohnehin schon hie und da bestehenden Beziehungen zur modernen Theologie werden durch Harnacks Buch eine Berftartung erfahren. Ebenso macht in "Freimaurerischen Betrachtungen über harnacks Befen bes Chriftentums"1) ber ungenannte Berfaffer den Berfuch, feinen Orbensbrübern die nahe Berwandtschaft dieses Christentums, das nicht eine Religion neben andern, sondern die Religion ift, mit der Idee der Freimaurerei zum Bewuftsein zu bringen und fie dadurch über den vom Chriftentum losgelöften vagen Menschheitsgedanken jum positiven Gottesgebanken hinzuführen, ben ihr "Grundgeset" voraussete. Dem Rabbiner Bad aus Oppeln, ber bie jubifche Bilbung gur Beit Jefu in Schut zu nehmen sucht, ift biefer "in jedem feiner Buge durchaus ein echt jubifcher Charafter", eine "echt jubifche Berfonlichkeit, all fein Streben und Thun, sein Tragen und Fühlen, sein Sprechen und Schweigen" tragt ben Stempel jübischer Art, das Gepräge des jüdischen Idealismus, des Besten, mas es im Judentum gab und giebt, aber nur im Judentum damals gab". "Begen den Stifter bes Chriftentums heat bas Aubentum nur Liebe und Chrerbietung"; einen Haß des Judentums gegen das Chriftentum "hat es nie gegeben"! Dag in reformjudischen Rreisen harnacks Schrift weitgehende Beachtung findet, zeigt die Thatsache, daß auch der Königsberger Rabbiner eine Schrift barüber hat ausgehen laffen, die mir indes noch nicht au Befichte gefommen ift.

Wenden wir uns nach dieser Übersicht über die Kreise der Bildung und des Gegensates zum Christentum zur Aufnahme des Harnackschen Werkes in den kirchlichen Kreisen, so darf man es als eine bedeutsame Thatsache bezeichnen, daß eine ganz überraschend große Zahl von Besprechungen aus katholisch-kirchlichen Kreisen hervorgegangen ist, allein aus dem Jahre 1901 kenne ich 9 und es giebt ihrer noch mehr. Das erklärt sich freilich guten Teils aus dem Ansehen, das Harnack als erster Dogmenhistoriker der Zeit und als Bewunderer der Größe des Katholizismus in ihren Kreisen genießt, wie sie denn fleißig am Werk sind, das ihnen gespendete Lob einzuheimsen und unter dem Bolke, z. B. auf dem Katholikentage, auszumünzen und die kritischen Aussührungen über den Protestantismus sich zu gelegentlicher Benuhung vormerken. Aber das ist doch nicht alles. Sehr bezeichnend ist die Erklärung des Prosessors Keinhold?) in Wien: "Kein römischer Katholik, dem es ernst ist mit seiner religiösen Überzeugung, kann die von Harnack dem

<sup>1)</sup> Berlin 1901.

<sup>2)</sup> Das Befen des Chriftentums. Stuttgart und Bien 1901.

Ratholizismus gemachten Borwürfe ruhig hinnehmen, ohne fich in den Berdacht des geiftigen Schiotentums zu bringen". Derfelbe berichtet, bas in ber Universitäts-Bibliothet ju Bien befindliche Eremplar fei fo viel begehrt und gelesen, daß es große Mühe tostete, dasselbe überhaupt einmal in die Hand zu bekommen. Der Ton der Besprechungen variiert vom begeisterten Lobfpruch eines Buhörers1) ber Borlefungen bis zu der unzweideutigen Abweifung bes papfilichen Sauspralaten und Professors zu Kulba Gutberlet2): "fie eteln einen je langer um so mehr an". Reinhold fühlt sich burch Harnack Lobfprüche für die tatholische Rirche und "fein offentundiges Streben, objettiv au fein, berechtigt au ber Hoffnung, es werbe ihm auch gelingen, in noch manchen anderen Puntten zu gunftigeren Anfichten über den Ratholizismus zu kommen und an den von ihm felbst anerkannten Borzügen der römischen Rirche, fie zu erkennen als die wahre Kirche Christi" (S. 91). Der Jesuit Rond's erklärt Sarnad's Evangelium für "ganglichen Abfall von Glauben und Chriftentum", wenn man bei ihm auch "recht viel schone Worte über Liebe und Demut und beffere Gerechtigkeit und Krieden bes Bergens und Freiheit und Ungenügen ber Wiffenschaft" finde. Der Resuit Christian Beich muß "annehmen, daß Harnack seine Überzeugung ehrlich ausspricht und Gutes stiften will. Tropdem bleibt die Sache, die er vorträgt, verderblich und verwerflich. Indem er der Religion jeden objektiven Gehalt entzieht und alles in das Subjektive verlegt, kann er jenen nicht unrecht geben, die sich mit Berufung auf ihre subjektiven Anlagen dem Atheismus und Anarchismus in die Arme werfen". "Was er uns bietet, ist lediglich ein Gemisch von Gefühls- und Biebermanns-Religion, nur bestehend in subjektiven Annahmen und Erlebniffen von etwas Göttlichem, das wir als guten Bapa über uns waltend benken, und in etwas fpiekburgerlicher Moral". Dak Harnads Entwurf bei den tatholischen Theologen starter Ablehnung begegnet, ist ja selbstverständlich, da hier eine kirchlich festgelegte geschlossene Theorie das Urteil beherrscht. Gut ift der leitende Grundgebanke von Professor Joseph Adloff<sup>5</sup>) so ausgebrückt: "Jesus sollte die Menschen mit Gott aussöhnen, sollte die volle, mahre Herrschaft Gottes über die Menschen wieder herbeiführen, sollte die Menschen, die guten Willens find, zu ewig ungetrübtem Blück um den Thron Gottes scharen. Zu diesem Zwecke verkundete er die

<sup>1)</sup> s. Franz Strunz in "Ratur und Offenbarung", 1900, S. 505.

<sup>2)</sup> Paftor Bonus, 1901, S. 332.

<sup>8)</sup> Reitschr. f. kathol. Theol., 1901, S. 420—435.

<sup>4)</sup> Stimmen aus Maria Laach, Bb. 60.

<sup>5)</sup> Randgloffen zu Prof. Harnad's Schrift "Befen des Chriftentums" im "Ratholit", 81, pag. 120 ff.

übernatürlichen Heilsmahrheiten, fühnte burch feinen Opfertob für die Bergeben der gefallenen Menschheit und gründete ein fichtbares, außeres Reich Gottes, die Kirche, die als Hüterin des Glaubensschates und Berwalterin der Gnadenmittel das Werk der Beiligung der Menschen nach Christi Tod fortseten foll". Je weniger Harnads Darstellung einem solchen Kanon entspricht, um so mehr Beachtung verdient es, daß tropbem die Aufnahme vielfach eine gunftige ift. Neben ben Genannten hebe ich besonders die verständnisvolle Burdigung von Grupp') hervor, an der fich manche Protestanten ein Beispiel nehmen könnten. Er meint zwar auch, daß vom ganzen Christentum nichts anderes übrig bleibt als ein Körnlein, ein kleines Brofamen, bas Bewuftsein, baf wir Gottes Kinder find. Aber er findet es doch "wahrhaft rührend, mit welcher Rähigkeit auch bas verblagte Christusbild festgehalten wird, und es ift bewunderswert, mit welcher Energie aus den wenig übrig gebliebenen Gedanken Lebenswahrheiten entwickelt werden, wie aus Riefeln Funken geschlagen werden. Aus den Sprüchen Jesu leuchten ganz überraschende Lichtblige. Man fieht, wie noch im verdunnten Chriftentum Lebensquellen sprudeln. Aber wirklich ternhaftes Christentum ift es eben nicht". Auch ber Frangose Lagrange2) hat fich bem Einbruck "einer tief religiösen Seele" und eines "ernsten Seelenberaters" nicht zu entziehen vermocht. Alle diese Außerungen laffen barauf schließen, daß in der gebildeten tatholischen Laienwelt Sarnacks Darftellung ihre Wirkung nicht verfehlen wird.

Wenden wir uns dem Protestantismus zu, so ist es eine aussällige Erscheinung, daß sämtliche ausländische Besprechungen, mögen die Reserenten auch ganz streng konsessionellen Kirchen angehören, sympatisch und gemäßigt sind. So verwirft zwar der resormierte Holländer Moorrees die Trennung zwischen Osterglauben und Osterbotschaft, aber er erkennt an, daß Harnacks Standpunkt von dem supranaturalen Boden garnicht soweit abliege und seine Würdigung Christi von der orthodozen Position nur durch einen Schritt getrennt sei. Der Engländer Sandays) protestiert gegen Harnacks Berwerfung des 4. Evangesiums und gegen seine Christologie, betont auch seinem Individualismus gegenüber die Bedeutung der kirchlichen Gemeinschaft, aber er ist weit davon entsernt, ihm das Christentum abzusprechen. Der Norweger Stroemmes) hält zwar Harnacks Auswahl für ganz subjektiv und will Gottes Ossenbarung in Christus nach der Schrift zum Waßstab des Christentums machen, aber ausdrücklich nimmt er gegen Walthers Angrisse Sarnacks Evan-

<sup>1)</sup> Hiftorifc. polit. Blatter f. b. fathol. Deutschl., Bb. 128, S. 660-665.

<sup>2)</sup> Revue biblique internationale, Band 10, 116-123.

<sup>3)</sup> An Examination of Harnacks What is Christianity, London, Longmans 1901.

<sup>4)</sup> Forsvar og Angreb. Christiania, 1901.

gelium als wirkliches Christentum in Schut. Der esthländische Pfarrer Balter¹) liefert eine sehr sympathisch gehaltene Besprechung, und auch die stramm lutherische Redaktion, die ein Rachwort schreibt, erkennt doch "die Anknüpfungspunkte und Berbindungslinien zwischen Harnad und der kirchlichen Theologie" an. Mag nun bei der Auswahl gerade dieser Stimmen aus orthodox-kirchlichen Kreisen des Auslandes der Zufall mitwirken, das wird sich doch nicht verkennen lassen, daß man dort weniger nervös und gereizt ist als dei uns. Damit bestätigt sich eine auch sonst schre sein ist die akute Spannung zwischen Theologie und Kirche bei uns von Herzog²) auf die geistige Gesamtstimmung zurücksührt, welche das Durcheinanderwogen revolutionärer und reaktionärer Strömungen bei unsern eigenartigen staatlichen und kirchlichen Berhältnissen erzeugt hat.

Am schärfften fallen, wenn wir von der nur pathologisch verftandlichen Schrift von Lemme (f. o.) bier absehen, naturgemak bie Urteile ber ftrammen baprischen und meklenburgischen Orthoborie aus. Bietet der als Lutherforscher mit Recht geschätte Roftoder Professor Balther3) eine energische Abwehrschrift, die Schritt für Schritt den Gegner zu widerlegen sucht, aber die eigne Grundanschauung des Berfassers nicht einheitlich hervortreten läßt, — eine Schrift natürlich, die ihren Wert hat, aber auch den engbegrenzten Standort des Berfaffers beutlich macht, - so ift unter ben brei baprifchen Rundgebungen wenigstens eine in ihrer Art nicht minder intereffant und vielleicht ausbruckvoller. Damit meine ich nicht den turzen würdigen Auffat von Oberkonfistorialrat Burger4), ber es anerkannt, bag harnad mit unverkennbarer Liebe, mit warmer innerer Anteilnahme an dem wichtigen Gegenstand, mit Narem Bewußtsein von der Berantwortlichkeit für das, mas er fagen wollte, an die Lösung seiner Aufgabe gegangen fei, aber es für feine Gemiffenspflicht erklart, vor ihm zu warnen, soweit sein Einfluß reicht. Noch weniger bente ich an die Schrift von hermann Schicks), ein ebenfo unbedeutendes wie hochfahrendes Machwerk, das nur dadurch ein trauriges Interesse gewinnt, daß sein Berfasser Obertonfistorialrat ift. Gin Original bagegen ift ber Rirchenrat Rupprechts, Pfarrer von Saufenhofen. Diefer Mann, Fanatiker durch und durch, und

<sup>1)</sup> Mitteilungen und Rachrichten aus der luth. Kirche Ruglands, 1901, S. 97—124,

<sup>2)</sup> Zeitschrift für Theologie und Rirche, 1901, Heft 1.

<sup>3)</sup> A. Harnads Besen des Christentums für die driftliche Gemeinde geprüft, Leipzig 1901.

<sup>4)</sup> Reue firchliche Reitschrift, Bb. 12, S. 1-12.

<sup>5)</sup> Ift das Wesen des Christentums von A. Harnad wirklich das Wesen des Christentums? Offenes Sendschreiben an denselben. 2. Austage, Regensburg 1901.

<sup>6)</sup> Das Chriftentum von Dr. Ab. Sarnad, Gutersloh, 1901.

seiner bekannten Grobheit sich selbst rühmend, läßt uns in seinem sonst ziemlich verworrenen Buch doch in die Tiefen einer von Strupeln und Zweifeln unberührten Seele einen Blid thun. Gegenüber allen Abschwächungen auch ber orthodoresten deutschen Forscher halt er an der gottlichen Gingebung des Bibelwortes bis auf den Buchstaben fest und teilt uns mit, was er mit reger Bhantafie auf seinem Dorfe erlebt hat. Aus eigener Erfahrung und genauem Studium der Speziallebensgeschichte der Kinder Gottes find ihm "apostolische" Bunder, die nicht aus psychischen und Naturfräften erklärbar find, alltägliche Begebenheiten. Das ist bann freilich eine fo andere Welt als die der modernen Theologie, daß hier von seiner Seite bas Berftandnis aufhört. 3hm ift die ganze moderne Theologie eine Ausgeburt der Kinsternis, der Tod des biblischen und kirchlichen Christentums, der Tod unseres Seelenfriedens, der Tod jeder Amtsfreudigkeit im Dienst jeder driftlichen Kirche und speziell Harnacks Christentum eine neue Religion, ein gefälschtes Evangelium, das unter dem Kluch des Apostels steht, wobei es ohne unwürdige Unterschlagung und wissenschaftliche Unredlichkeit nicht jugegangen sein tann. "Gin alter, vielerfahrener Mann in dieser "Pragis" warnt ihn jest in Liebe und heiligem Ernst noch dieses eine Mal! Dann aber nicht mehr. Er wird für immer von jetzt an schweigen. Dann wird Gott felbft reben."

Einen hörbaren Rud vorwärts machen wir, sobald wir von den Ronfeffionellen zur Gruppe der "positiven Union" weitergehen. Es find bas iene Theologen, die in Stöckers beutsch-evangelischer Kirchenzeitung ihr öffentliches Organ haben, darunter Männer von Ruf, wie Brof. Kähler in Salle und Cremer in Greifsmald, die auch beibe fich zur Sache geäußert haben. Für Cremer handelt es fich um die Berfon und die Bedeutung Jesu Chrifti felbst, und zwar tampfen wir einen Rampf, in welchem es teinen Bertrag, sondern nur ein Entweder — Ober giebt, den Rampf einer Religion mit einer andern Religion." Seine Grundanschauung erklärt "Christus für eine durchaus unregelmäßige Erscheinung in der Geschichte, für einen Menschen zwar wie wir, unferes Fleisches und Blutes teilhaftig, ber unseres Lebens Genoffe, unfer Bruder war, beffen volle Rugehörigkeit zu unferm Geschlecht zweifellos ist, und der durch diese Zugehörigkeit erft alles, mas er war, uns zu gute mar - nein, nicht war, sondern ift. Denn seine Bedeutung ift einzigartig, ift eine Bedeutung nicht bloß, wie sie sonst keinem Menschen zukommt, sondern auch keinem anbern Gliebe unseres Geschlechts zukommen kann. Ihm kommt fie nicht zu, weil er Mensch ift, aus unserm Geschlecht hervorgegangen, sondern weil er Mensch geworden, in unser Geschlecht eingegangen ift; er mar, ebe er mard, er war und ist ewigerweise Gott und hat sich auf ewig mit uns und unserm Geschlecht verbunden, so wie es nur der tann, der Gott und herr über alles

ist, und ist dadurch unser Bruder geworden, der alles mit uns teilt, unser Elend, unfer Gericht, damit auch alles, mas er ift, uns zu gute kommen kann." Damit ist die alte kirchliche Christologie in ihrem Kern festgehalten. neue und der wesentliche Fortschritt dieses Standpunktes aber besteht in einem Doppelten. Erstens hat man der geschichtlichen und dogmatischen Kritik soweit Raum gegeben, daß die alte Inspirationslehre und die alten kirchlichen Formeln über Chriftus unhaltbar geworden und aufgegeben find. Dies lettere deutet Cremer felbst S. 134 f. an, das erfte Rabler, wenn er von der "unficheren Tradition" von Leju spricht. Lemme, der einen ahnlichen Standpunkt vertritt, gesteht doch unumwunden zu, daß in der Urgemeinde "die Fortsehung unüberwundener jüdischer Anschauungen in noch unausgegohrenem Kampf mit dem Befen ber neuen Beltreligon rang," "bag taftenbe Anfangsversuche noch ungeklärte Urteils - Einseitigkeiten und Berirrungen ergaben" (S. 102). allem wird daher das kirchliche Christusbild unter dem Einfluß unserer Evangelienforschung wesentlich umgestaltet. Kaft noch wichtiger ist das andere. dak bei aller Betonung der fuprangturglen Elemente des kirchlichen Glaubens als für das Christentum wesentlicher, sie doch in die zweite Linie gerückt werden und ihre Bealaubiaung erst aus der religiös-fittlichen Erfahrung des Sünders von feiner Beanadiaung erhalten follen. Damit ist in Wahrheit das religiöse Erlebnis in seiner Tiefe ebenso gewürdigt, wie bei harnad und seinen Freunden.

Behen mir noch einen Schritt weiter, fo find wir bei der firchlichen Bruppe angelangt, der im Grunde auch Harnack felbst und die Ritschliche Schule angehört; es ift die "Mittelpartei" ober die Gruppe der Bermittlungstheologie. Sier fieht man das Bunder, jumal das Bunder der Berson Chrifti und seiner Erhöhung zum Bater als etwas an, bas gart behandelt werden muß, wenn nicht die Religion in ihrem Nerv dadurch gefährdet werden soll. Denn Christus nur als einen Menschen nehmen wie andere Menschen, wurde in der That dem Chriftentum ein gang anderes Aussehen geben muffen und etwas wie eine neue Religion schaffen. Bon ber andern Seite bagegen brängt mit gleicher Bucht bie Ronsegueng der Natur- und Geschichtsforschung auf Anerkennung eines ludenlosen Kaufalzusammenhanges. Se nach der Entscheidung in diesem Dilemma nüanciert fich die Stellung des Einzelnen. Aber darin ist man einig, daß bei ber Schwierigkeit der hier fich ergebenden Fragen nicht die decidiert wiffenschaftliche Stellungnahme auf religiöse ober die decidiert religiöse Stellungnahme auf miffenschaftliche Minderwertigkeit schließen läßt. Sier also kampft man, aber man spricht einander nicht bas Christentum ab. Bon biesem Standpunkt aus haben fich Albrecht1) und ber Sallenfer Professor Saupt2) geaußert,

<sup>1)</sup> Theologische Studien und Aritiken, Bb. 74, S. 305—339.

<sup>2)</sup> Deutscheebangelische Blätter, 1901, Rr. 4.

auch Rabler gehört bem Geifte nach wohl hierber. Die Sauptpunkte, um bie es fich dabei handelt, find die leibliche Auferstehung Jesu und die Stellung, die seine Person in der chriftlichen Berkundigung einzunehmen hat. Rur über dies lette als das wichtigste noch ein paar Worte. Daß die Apostel mit Recht auf Grund ihrer Erfahrungen vom Rreuze Jesu und von seiner Berklärung ihn als Beltheiland verfündigt haben, hat Harnack nie bestreiten wollen. Dag in der ungesuchten Aussprache des Selbstbewuftseins Jesu in der synoptischen Tradition jene Berkündigung ftarke Anknüpfungspunkte und einen guten Rechtstitel hat, wird fich nicht bestreiten laffen und insofern wird Harnack seine These modifizieren muffen. Aber recht, unzweifelhaft recht hat er in dem wichtigeren Sate, daß Jesus nie seine Gemeinschaft als das lette, ihm vorschwebende Riel gedacht, sondern seine Junger auf die Gemeinschaft mit Gott und den Glauben an ihn verwiesen hat. Er ist sich, um es anders zu sagen, stets bes Abstandes von Gott demütig bewußt gewesen und hat sich und auch den Kern feines Befens nie Gott gleich gemacht. Das Gefühl bafür ift auch ber apostolischen Berkündigung noch nicht abhanden gekommen (1. Kor. 15, 27 f., Eph. 1, 17, Hebr. 3, 2, 30h. 14, 28, 20, 17). Gewiß ift die Gemeinschaft mit bem Sohne ein hohes und bleibend wertvolles Gut, aber, für fich betrachtet, noch nicht das lette und definitive, sondern das höchste hat doch erst der erreicht, der durch Bermittlung des Sohnes ein unmittelbares Berhältnis jum Bater hat und ein Gegenstand seiner Liebe ift (Joh. 16, 26 f.). banten bürfen wir uns nicht erschüttern laffen, wenn wir die neutestamentliche Religion in ihrer ganzen Reinheit und Erhabenheit erleben wollen.

Unser Gang durch die Debatte wird es gezeigt haben, ein mie heiß umstrittener Boden es ist, auf dem wir wandern, wie denn eben in diesen für das Innenleben wichtigsten Fragen kein anderer für uns eintreten kann, sondern jeder sich selbst entscheiden muß. Aber auch das wird hoffentlich deutlich geworden sein, daß Harnack jedem Unbefangenen großes zu dieten vermag. Kann er doch selbst im Borwort zur fünsten Auflage ih seines Buches es aussprechen, daß ihm "aus den meisten Teilen unseres Baterlandes, aus vielen andern Ländern, aus allen Konfessionen und aus allen theologischen und kirchlichen Lagern" in Anlaß seiner Borlesungen "kebendige Bezeugungen der Kraft des Evangeliums und der Einheit des christlichen Glaubens zugekommen sind."

<sup>1)</sup> Daneben giebt es jest eine billigere Boltsausgabe für 1 Mt.



## Brennende Liebe.



Eine Geschichte aus der Gifel

pon

### Clara Viebig.

[Nachbrud berboten.]

m Dorf brannte es. Immer zur Nachtzeit; balb hier, balb da, nun schon an die acht Wochen. Eben war bas Korn auf dem Felb in die Halme geschoffen, als

an einem dunklen Abend das erste Feuer ausgekommen war; seitbem hatte der rote Hahn wohl auf zehn Hütten gekräht. Mit des heiligen Florian gnädiger Hülfe und mit ein paar Eimern Wasser aus dem Dorsbrunnen waren die zum Glück noch immer bei Zeit Erwachten jedesmal des Feuers Herr geworden.

Biel Schaben war nicht entstanden: dem einen war nur das tieshängende, mit Binsen und Stroh gedeckte Dach ein wenig angesengt worden; beim andern hatte die vom Winterschwein gesparte Speckseite, die von der Balkendecke herabbaumelte, ein bischen gebrenzelt; beim dritten hatte das Reisig, das die sammelnden Kinder an der Seitenwand des Häuschens aufgeschichtet, geknackt und geknistert, dis die Frau, die der Säugling wachgeschrien, wähnte, draußen seiner und hole ihr Reisig weg; beim vierten hatte der Kuh ängstliches Brüllen das Qualmen auf dem Futterboden verraten; beim fünsten war's garnicht erst ausgekommen, ein Regenschutt hatte den Dachstuhl begossen und gelöscht, was etwa im Gebälk nicht geheuer war — immer war aller Heiligen Schutz sichtbar zu spüren gewesen.

Aber doch begann ein heimliches Graufen die Gemüter der Dörfler zu rütteln. "Ech kurantören",1) fagte ein Aluger am Sonntag im Wirtshaus und zog das braune Leder seiner Stirn in bedenkliche Falten, "duh es einen Lauskerl, dän et anfänkt!"2)

<sup>1)</sup> garantiere, 2) anstedt.

Ja, so mußte es auch sein! Zemand war da, der Feuer anlegte! Die Kinder konnten die Schuldigen nicht sein, die wurden an der Hand und in der Hotte mit ins Feld genommen, oder blieben sie einmal allein zu Haus, so versteckte die Mutter die Schweselhölzer gewiß auf den obersten Bord, wohin sie nicht langen konnten. Aber hatte die Ammei, die allein an der Wiege ihres kranken Kindes saß, als alle noch in der Abenddämmerung draußen auf dem Feld schafften, nicht einen vermummten Kerl zum Fenster hereingucken seisen? Und war dem Bräuer'sch Hubert, der zuviel grüne Stachelbeeren gegessen und in später Nachtstunde noch den Hof aufsuchen mußte, nicht ein schwarzer Schatten vorbeigeschlüpft und im Heckengäßichen zwischen den Gärten entkommen?!

Es war kein Zweifel mehr, es gab einen Brandstifter — aber wo, wer war der Missetr?! Einer aus dem Dorf —? Nicht möglich! Da kennt ja einer den andern viel zu genau; erfährt's täglich zu sauer am eigenen Leib, wie schwer das dischen Lebensnotdurst zusammengeschrabt ist, um aus liebem übermut den Nachbar zu ängsten. Nein, es mußte schon einer von weither sein, einer, der in der Welt sich herumgetrieben! Freilich Handwerksburschen, Fechtbrüder, die — wer weiß?! — schon mit einem Bein im Zuchthaus stehen, passerten nicht das Dorf, das einsam auf dem Eiselplateau liegt, seine zwei schnurgraden dichtgedrängten Hüttenreihen in den Schutz eines schwarzen Tannenwäldchens stellend, dagegen seine weitentlegenen, dem Ödland abgerungenen Felder allen Eiselwinden und allen Pseilen glutäugiger Sonne preisgebend.

Das kleine Dorf zitterte. Und bei der Angst war Neugier und bei der Neugier But. Wenn man den Kerl erwischte, man schmiß ihn von der Straßenböschung herunter in den Bach, daß er nie mehr auf die Beine kam! Oder man stieg hinauf zur Bergkuppe, die wie ein Kopf, auf dem Scheitel mit kurzem Gebüschschopf besetzt, über'm Dorf austaucht, und hing ihn da an den zähen, im Wind schaukelnden Haselnußbaum, mit dessen Gerten man ihn erst weidlich verdroschen! Da würden die Kühe und Schweine, die der Dorfhirt auf kurzrasigem Anger hütet, was zu guden haben, und ihr Hirt, der Ofen-Willelm auch!

Und wie sie an ben Willelm bachten, stockte ihnen plötlich ber Atem. War ber nicht Heizer gewesen unten im Rheinland, jahrelang?! Der einzige aus dem Dorf, der nach seiner Militärzeit nicht heimgekehrt, um den Acker mit seinem Schweiß zu begießen, sondern der unten geblieben war, wo die Welt lockt und die lieben Heiligen nur mehr in den Domen zu sinden sind, aber nicht mehr auf den Straßen. Es hieß, daß man in den Fabriken auch schwer arbeiten mußte, mochte sein, aber sicher doch lange nicht so schwer, wie man hier oben arbeitete,

wo einem im Mai gar oft noch die Feldfrucht erfror und die Kartoffel schon wieder im September. Der Ofen-Willelm hatte da unten weiter nichts zu thun gehabt, als Glut zu schüren; Rachtheizer war er gewesen. Heiß sollte das Metier sein — dah, hier oben brannte einem das Hinmelsseuer noch ganz anders auf den Buckel, und dabei mußte man sich in einemfort bücken, schon des Morgens um fünf, und roden und pflügen, und säen und jäten, und pflanzen und hacken, und raufen und schneiden und binden, dis die Sonne sant und die Nebel ihre nassen Schleier hingen. Der Willelm hatte alle Tage verschlafen können und in einem saulen Leben sein sicheres Geld verdient — bloß für's Feueranzünden!

"Hml" Der Gemeindevorsteher tratte sich den Kopf, als ihn etliche mit der Nase auf den Osen-Willelm stießen. Was, der sollte das Feuer gelegt haben —?! Es war freilich ein merkwürdiger Kerl, ja, da hatten sie wohl recht, ein ganz Kurioser, anders wie andere, das kam eben vom Leben draußen; aber ein Brandstifter? Nein! War nicht seine Mutter, die Witwe Oriesch, ein kreuzdraves Weib, eine gottessürchtige Frau dazu, vor der jeder die Mütze herunterthun konnte?!

Weit wies der Gemeindevorsteher die Beter und Zuträger von sich, aber als ihm bald darauf in einer Sonntagnacht, die er nach vollbrachter Sitzung im Wirtshaus recht sanst verschlafen, der Heuscher abbrannte, den er am Samstag-Abend erst fertig gesetzt, dicht hinter seinem Zaun, begann er doch auch zu schnuppern. Bon des Ofen-Willelm Hütte her sing es auch ihm an, brenzlich zu riechen. Was, sollte der Ofen-Willelm am Ende das Feuerstochen nicht lassen lönnen? Der war seit Winter wieder im Dorf. Im grauen Winter war nie etwas ausgekommen, aber nun, seit die Sonne schien, seit die am Hinmel lohte, die Hütten und die Tannen, die Ücker und den Berglopf Tag für Tag mit ihrer roten Glut überschüttete, seit der struppige Gebüschschopf stammte und die Kiesel im versiegten Bach Funken sprühten, und auf den sonnenharten Wegen der trockene Staub blendete, seitdem — — — —

In des Gemeindevorstehers Kopf wogten seltene Gedanken; er besprach sich mit dem und jenem, recht heimlich, den Mund am Ohr des andern. Hinter der Scheunenwand tuschelten sie wie verliebte Paare, oder weit draußen auf slachem Feld, wo nur die heiße Luft zitternd lauscht. Mit den Gerichten was zu thun zu haben, ist immer eine üble Sache, man weiß nie, ob man Recht oder Unrecht kriegt, doch eh' man sich das Dorf ansteden ließ, jest gerade, da der Brunnen ansing spärlich zu spenden, jest, da selbst der Bach im kühleren Grund nur ein bunnes Rinnsälchen über blanke Steine sidern ließ, jest, da man der Ernte gedenken mußte — sie war heuer reichlich, aber wer konnte Mut haben, sie in die Scheunen zu sammeln — jest hieß es: lieber verklagt, als beklagt.

Ein warmer Abend war's nach sonnenfrohem Sommertag, als der Fußgendarm aus der nächsten Bürgermeisterei und der Gemeindevorsteher zusammen nach der Hütte der Witwe Driesch stapsten.

Kathrein Driesch sochte das Abendmus. Eben hatte ihr Willelm die Herbe eingetrieben, noch zitterte der letzte Ton seines Tuthorns in den Lüsten, jede Ruh war gehobenen Schwanzes in ihren Stall gerannt; num hatte der Hirt auch Feierabend. Er saß beim Herd auf dem Schemel, hatte den Rapf im Schoß, den Lössel in der Hand, und die Mutter that ihm auf. Aber er sah nicht die bräunlichen Speckgriewen, die wie leckere Fischhen im Mehlbrei auftauchten; unverwandten Blickes schaute er in's Herdloch, drin Funken sprangen.

Die Mutter sprach:

"Jong, esu äß doch!" fischte aus ihrem Napf die Speckgriewen und that fie ihm auch noch auf. Ihr Willelm aß die gern, und war der Speck auch sundhaft teuer, der Jung mußte alle Abend sein Geschmelztes haben. Was hatte er denn sonst auf der Welt? Gar nichts! Der arme Jung!

Bon fünf Söhnen war er der letzte — zwei klein gestorben, zwei in Frankreich gesallen — immer hatte sie sich drein geschickt und Amen gesprochen, wenn's Herz auch muckte, aber daß der Willelm da unten sich so zu Schanden gearbeitet, daß er ins Krankenhaus gemußt und dann für invalide erklärt wurde auf seine besten Jahr', das grämte sie. Er hatte nun freilich hier oben ben Posten als Gemeindehirt bekommen, der frei geworden durch den Tod des blöden Hein; aber war das wohl ein Amt sür einen, der immer klüger gewesen als die andern von seinem Jahrgang, der heut noch klüger war als alle, die nach ihm dem Herrn Lehrer durch die Finger gelausen, eine Beschäftigung für ihn, der eigentlich geistlich hätte werden müssen, wenn's Geld dazu vorhanden gewesen — Säue hüten und Kühe treiben, das kann auch ein Trottel!

Die Mutter unterdrückte einen Seufzer und strich ihrem Willelm den buschigen Haarschopf aus den Augen. Er brummte nur, und als sie ihm ermunternd zuredete:

"Esu äß doch, — esu leder — Schweinsgriewen on Buchweizenmehl!" löffelte er sich gedankenlos etwas ein und ließ es bei der andern Mundede wieder herauslausen. Seine Stirn blied gerunzelt, und vom Hinterkopf, wo der Schäbel durch spärliche Haarreste nur unvollkommen gedeckt war, schien ihm ein Zuden zu lausen herad nach dem Genick und den Rücken lang in einem leichten Riefeln. Seine Augen blieden starr, ganz adwesend, die seit seit plöslich an zu rollen singen von oben nach unten, von rechts nach links; unstet solgte sein Blick den springenden Funken im Herbloch.

Die Mutter betrachtete den Sohn unverwandt, mahrend fie leife, ohne das gewohnte Schlürfen und Schnalzen des Behagens ihren Rapf auslöffelte.

Sie verscheuchte die Kate, die sich schnurrend heranschlich und ühren Kopf an den Beinen des Mannes rieb, mit stumm-drohender Gebärde. Sie selber wagte kaum zu atmen. Was mochte der Willelm denken, daß er so stumm war? Früher, im Winter, war er viel parkanter gewesen. Was hatte er da nicht alles erzählt von den Fabriken unten mit ihren Kädern und Walzen, mit ihren Schornsteinen und Kesseln, mit ihren Ösen, die einen Bauch hatten, wie ein Biersaß zur Kirmes, nein, noch viel größer, groß wie die leibhaftige Hölle, drin ellenhohe Flammen brannten, das ganze grauliche Fegsener. Er war an die Hie gewöhnt, nun fror er immer, der arme Jung! Jeht, selbst im Sommer, wo andere den Schatten suchten, stellte er sich in die pralle Sonne, oben am Anger, kaute an seinem Kanten Brot, den ihm die Mutter mitgegeben, und blickte starr in's seurige Gold am Himmel. Aber heiß genug, sagte er, würde ihm doch nicht; den ganzen Tag mußte sie im Herd seuern; so viel Reisigholz und Tannenäpsel war sie sonst im strengsten Winter nicht sammeln gegangen.

Sich den niederrinnenden Schweiß vom Gesicht wischend und das kattunene Tuch am mageren Hals ein wenig lüftend, raffte Rathrein Driesch ein neues Bündel Reisig vom Estrich hinterm Ofen auf, brach's knackend über dem Anie in kleine Stücke und stopfte alle zugleich noch dem Herd in den Rachen. Der platte fast.

Aber mit einem Stöhnen, mit einem Schauern des Frierens rieb sich jett der Sohn die Hände, und dann sagte er langsam, stockend, als machte ihm jedes Wort Mühe, und doch mit innerer Hast:

"Modder - gieh - schlaofen!"

"Jao, jao," fagte fie und faßte schon nach der Haube, fie vom grauen Kopf abzunehmen, wußte fie doch, daß, wenn der Willelm nicht seinen "gud Schuhr") hatte, er leicht ungeduldig wurde. So wollte fie ihm denn rasch den Willen thun, sich's Deckbett über die Ohren ziehn, wenn auch draußen noch Leben war. Bon sern klang Mädchen-Gekreisch und das Dengeln von Sensen.

Auch Willelm lauschte. Er war jest ausgestanden; den Kopf weit vorstreckend, daß sich ihm die Stränge am Hals zerrten, verharrte er undeweglich. Die Kniee hielt er eingeknickt, die Lippe hing ihm. Nur die Augen des sinsteren Gesichts suhren beständig umher, lauernd, geängstet, wie bei einem Tier, das gejagt wird und das doch selber jagen möchte. Die Nüstern der stumpfen Nase blähten sich witternd.

<sup>1)</sup> jour.

Durch die tiefer und tiefer werdende Dunkelheit der Bauernstube tonte jest das betende Leiern der Alten:

"Gegrüßet seift Du, Maria, voll der Gnaden, Der Herr ist mit Dir, Gebenedeit bist Du unter den Weibern Und gebenedeit die Frucht Deines Leibes —"

Sie unterbrach fich, ihres Sohnes gebenkenb:

"Willelm!" Und als er nicht kam, kletterte sie noch einmal aus dem Bett, tappte sich auf bloßen Füßen zum Sohn hin, machte dem Vierzig-jährigen, wie sie es einst dem Vierzährigen gethan, das Zeichen des Kreuzes auf Stirn und Bruft und tappte dann befriedigt wieder zurück. Gleich darauf schnieften schon ihre ruhigen Atemzüge.

Ein seltsames Lachen verzog das düstre Gesicht des Sohnes: Nun schlief sie — nun schlief sie — nun ging er — seine Ösen anstecken — huh, ihn fror — da wurde er wieder warm — hei, wenn die Funken tanzten und die rote Glut sauchte, einem entgegen schlug, als wollte sie einem das Hirn ausdörren — heiß, immer heißer — ha, wer kam da, wer wollte ihn stören?!

Busammenschreckend blieb er plotlich stehn, die Stirn wie im Schmerz trampfend.

Außen drückte eine Hand fräftig auf die Alinke; die immer unverschlossene Thur gab nach, und aus der weichen Dämmerung des milden Sommerabends traten der Gendarm und der Gemeindevorsteher in die überheizte Dunkelheit der Witwenstube.

"Schlaoft Ihr eweil schons?" sagte etwas verlegen der Gemeindevorsteher. "He, Kathrein, extusort — hört ehs!"

Aber der Gendarm hatte den, deswegen sie kamen, schon beim Kragen gepackt und ihn niedergeduckt mit einer Faust, die an Widerstreben gewöhnt war.

Ofen-Willelm dachte nicht daran, sich zu sträuben; schen die Schultern hochziehend und den Kopf zwischen die Schultern stedend, duckte er sich. Nur einen unzufriedenen, unbehaglichen Laut stieß er aus, wie unsanft aus dem Schlaf gestörte Kinder thun.

Die Alte, die der laute Ruf des Gemeindevorstehers nicht geweckt, wurde jeht sofort wach, ganz hell wach und sehte sich im Bett auf:

"Willelm, wuh bifte? Bat hafte, Willelm?"

"Hän es hei — nor ruhig," sagte ber Gemeindevorsteher und tappte nach bem Herb, die Glut aufzustören, daß sie hell leuchtete. "Kathrein, seid eweil verstännig, maacht kein Ambra,1) dan Willelm hei, dan hole mir eweil mit, dan — dan soll — dan muß — dan —"

"Dan Willelm mitholen — waor<sup>2</sup>) dann?!" Das Weib stutte. "Dan Willelm, na, dan bleiwt hei," sagte sie turz entschlossen und tastete nach ihren Röcken auf dem Schemel an ihrem Bett.

"Bleiwt nor liegen, bleimt nor! St — — !"

Der Gemeindevorsteher wollte ihr die Hand auf den Mund legen, aber schon hatte sie die goldenen Knöpfe der Uniform blinkern sehn, und in sinnloser Angst vor'm Gendarm einen hellen Schrei ausgestoßen. Mit beiden Füßen zugleich fuhr sie aus dem Bett und stand nun im kurzen Hemd zitternd vor den Männern.

Was wollten die hier?! Bei Nacht noch dazu?! In verständnislosem Entsehen irrten ihre Augen von einem zum andern. Nun sah sie den Griff, mit dem der Gendarm ihren Willelm gepackt hielt. Was, was hatte ihr Willelm gethan?! Nichts hatte der gethan, loslassen sollten sie ihn, gleich auf der Stell'!

Zeternd ging fie gegen den Gendarmen an, aber der schob fie unsanft beiseite.

"Halt Euer Maul, Frau," sagte er kurz, "macht Euch kein Ungelegenheit. Boran!"

Er stieß den Berhafteten zum Fortgehen in den Rücken. Aber die alte Frau packte ihn beim Uniformschoß und hielt ihn fest mit ungeahnter Kraft.

"Dän Willelm, ban Willelm," schrie sie in höchsten Tönen, "wat haot hän dann gedahn, wat haot hän dann gedahn?! Hähr Schandarın, Hähr Schandarın, och laoßt hän doch hei, dän maacht sein Läwen kein Schpitakel, dän gieht jao gleich in't Bett, dän säuft net, dän zankt net, dän es alleweil ruhig — och, duht ihm neist — Jeses Maria, Hähr Schandarın, liewer Hähr Schandarın, duht dem Könd neist!"

Die Zähne Kapperten ihr in Furcht und Schluchzen; sie hatte den Uniformschoß fahren lassen und versuchte nun, ihren Sohn dem eisernen Griff zu entwinden. Sie wußte wohl selbst nicht, daß sie dadei kratte und kniss. Der Gendarm, dem der andere nicht zu Hilfe kam, hatte alle Mühe, das Weibsbild abzuschütteln, zumal sein Arrestant, durch das Beispiel der Mutter angesteckt, sich auch zu sträuben begann. Endlich schaffte ein kräftiger Stoß die Alte beiseite, und Handschellen, im Ru aus der Tasche gezogen, sesselten den Berbrecher.

"In't Rittchens) — ?!" Der gellende Schrei ber Frau hallte von ben rußigen Wänden wider. Sie lag auf ben Knieen und rang die Hände:

<sup>1)</sup> embarras. 2) wohin. 3) Gefängnis.

"Rikla, Rikla — Hähr Schanbarm — Hährgott im Himmel — wat haot hän bann gedahn — ech schwören, bän es esu unschulig, wie neugeboren — bän schnied't ke Gras uf andrer Leuts Wies', dän bricht ke Üstche im Waldahs, bän es noch nie öwer dän Zoun gestiegen beim Hähr Pastor für Äppel zu plücken — glauwt et, glauwt et doch, bei meiner ewigen Säligkeit, dän es esu en gube Jong, hän haot mer immer Rasse on Zucker erusgeschickt, on en schwarz Schörz' für nach der Kirch' zu giehn, on hän haot sich ahfsottegrassere laoßen für sein' Wodder — on se alle Jaohr uf en Dag besucht — och, hän es esu gud, glauwt et doch noren, ech will stärwen uf der Stell', wann ech net de pure Waohrheit saon! Nikla" — sie wandte sich slehend an den Ortsvorsteher — "Nikla, Dir kennt mech seit Wenschegedenk, saot, haon ech Eich je wat fürgemaach? Helst mer doch! Laoßt hän doch frei!" Sie machte Anstalt, seine Aniee zu umklammern.

"Seid doch net esu gad, Kathrein," murmelte der Ortsvorsteher, zurückweichend, "Eier Willelm kömmt jao bal redur, et es noren für dat han sich ausweist — dat han — hm" —, verlegen mied er den angstvoll sich einbohrenden Blid der Frau —, "hm, dat mer et zu wissen krieht, dat han et net es, dan hei alleweil dat Feuer anfänkt."

"Dat Feuer — hei dat Feuer" — ganz verwirrt glotte die Frau nach ihrem Herd — "na, dat fänken ech immer fälwer an!"

"Ach was!" Der Gendarm wurde ungeduldig; ohne viel Aufhebens hatte man den Kerl fortschaffen wollen, und nun dauerte das Gezeter schon so lange, daß bald die ganze Straße voll Reugieriger stehn würde. "Dummes Beibsbild, von dem Feuer is ja gar keine Red'. Brand hat er angelegt, der Schubjack! Boran jest, marsch!" Er stieß seinen Höftling der Thür zu.

Der Willelm Brand angelegt?! Die alte Frau hob verwundert die Hände. Es konnte einer glauben, ihr Willelm hätte Brand angelegt?!

"Jeses Maria," sie schlug ein Kreuz und faltete dann die Hände: "Esu en Sünd!" Das wäre ja ein Berbrechen! Ihr Willelm ein Berbrecher? Das war ja beinah' zum Lachen! "Ha, ha!" Sie stieß ein lurzes, aufgeregtes Lachen aus, zwischen ihrem Schluchzen: "Nä, Hähr Schandarm, dan duht esu ebbes net!"

"Allons," sagte der Gendarm und schob den Willelm zur Thür hinaus. "Das wird sich ja sinden. Hat der Kerl 's nicht gethan, werden se'n Euch schon bald retour schicken!"

Ja, das würden fie auch. Des war fie gang ficher.

So balb, wie die Wittwe Driesch gedacht, tam ihr Willelm nun doch nicht zurud. Biermal schon war sie darum in des Ortsvorstehers Haus gewesen, und auf der Straße, auf dem Ader schrie sie ihm nach:

"Sah, Rikla, manneh tommt ban Billelm redur?"

Auch er wußte nichts, zuckte nur die Achseln und vertröstete sie, sah er ihr banges Gesicht und ihre verlangenden Augen, mit seinem steten: "Seid boch net esu gad, Rathrein, han kömmt bal redur!"

Nun waren schon vier Wochen in's Land gegangen, das Tannenwäldchen beim Dorf strömte überstarken Harzduft aus, langsam sidernde, bernsteinsarbene Rinnsale thränten die rissigen Stämme hinab, alle Feuchtigkeit schien den Bäumen entwichen; durch die Stille des August-Mittags hörte man das Fallen der Nadeln und das Knistern von Zweigen und Zweiglein. Zu sehr hatte die Sonne ob ihnen geglost.

Über die Felber kam mehliger Duft — das Korn war gehauen. In Schwaden lag's am Boben, die Beiber rafften, die Manner banden und festen die Mandeln auf, und die Kinder, die jest frei an der geschlossenen Schulthur vorüber durften, liefen über die Stoppel und sammelten die verstreuten Ahren. Das Dengeln der Sensen an Reierabend, diese eintönige Mufit des Dorfes hatte aufgehört, dafür knarrten jett am Tag die Ochsenwagen über die zu tennenhartem Lehm gebrannte Strafe hinaus, und hott und hahr und Beitschenknall erschütterten die Luft über den flimmernden Feldern. Alles war draußen; nur Rathrein Driesch nicht, die hatte nichts zu ernten. Still faß fie in ihrer Hütte und hörte, war das Rattern der ausziehenden Wagen verstummt, nichts als das Surren der Fliegen und das Anastern des Reisigfeuers im Herd. Sie schürte wie immer, benn wenn er heimfam, sollte er's boch nach feinem "Ehs") finden. Und wie fie so dasaß, lässig die Hände — fie konnte nicht arbeiten, was auch, wozu auch, er war ja nicht da — tamen ihr die Gebanten: Jefus, wenn sie dem Willelm was anthaten? Wie lang hielten fie ihn denn nur da?! Run glaubte fie dem Nikla nicht mehr - ber log ja, trot seiner grauen Saar! Der wich ihr aus; gestern abend hatte sie's beutlich gemerkt.

Da war sie auf ihn zugelaufen, gerade als er vor'm beladenen Erntewagen her heimschritt, die Heugabel über der Schulter:

"Wanneh fommt ban Willelm?!"

Er aber hatte den Kopf auf die Seite gedreht und übers Wetter angefangen mit seinem Sohn, dem Matthes, der hinter ihm schritt.

"Hah, Niklal" War er taub? Sie hatte ihn angepackt, am Hemd, vorn bei der Bruft und hatte ihm ins Gesicht geschrien:

"Banneh tommt han?" Run mußte er's doch hören.

<sup>1)</sup> aise - Geschmad.

Aber statt ihr Antwort zu geben, war er unwirsch geworden:

"Laoßt mech in Ruh," und hatte den Ochsen, die unterm Joch die Köpfe gesenkt, mühselig schnauften, mit der Peitsche eins übergehauen. "Häh, häh, Luderzeug, voran, häh, häh," und war schnelleren Schritts weitergezogen mit Sohn und Anecht und mit dem Enkelkind hochoben auf den goldenen Korngarben. Und sie hatte ohne Antwort dagestanden und wie tiefsinnig zur Erde auf die weißen Schaumslecken gestiert, die den angestrengten Ochsen aus dem Waule geklezt.

Warum hatte ihr der Nikla nicht Stand gehalten?! Die ganze Racht hatte sie darum nicht schlafen können, und wenn sie auch fleißig gebetet, Rube hatte fie doch nicht gefunden. Sonst hatte der Nikla doch gern mit ihr ein Wort ausgetauscht, nie war er ihr vorbeigegangen! Jäh ward fie des plötlich inne: auch andere wichen ihr aus. Ihr Nachbar zur Linken, Beid's Josef, beffen Häuschen fich so bicht an das ihre lehnte, als waren die zwei eins, hatte sie nie hinten im Gärtchen Unkraut jäten oder ihren Rappes begießen sehen, daß er sich nicht über den Zaun gelehnt und mit ihr ein Schwätichen gehalten - und ihre Nachbarin zur Rechten, die Schneibersch, eine Wittib, wie fie, die nur die Sand zum Fenster herauszustreden brauchte, um an ihrem Fenster zu pochen, hatte auch schon seit Tagen nicht bei ihr angeklopft. Was hatten die denn - fie war fich keiner Unfreundlichkeit bewuft und einen Rlatsch hatte fie nicht angefangen — war's etwa wegen bem Willelm?! Jefus, ber arme Jung, was hatten fie nur gegen den? Und er hatte das Bieh boch forgfam gehütet; jede Kuh war ihm lieb, und war ein Ferkel müde, so trug er's heim auf den Armen. Rein, einen so guten hirten friegten fie nie wieder, jest mußte das arme Bieh immer im dunftigen Stall bleiben, niemand fand mahrend ber Ernte Zeit, es in's Freie zu treiben. D je, die wurden schon noch einsehn, mas der Willelm wert mar. Aber so maren die immer gewesen: Ift einer lange in der Fremde drauß, der ist nicht mehr einer von ihnen; und nun gar ber Willelm, der besonderer war als alle, den gudten fie scheel an. auch fein, daß fie ihm das Geld, das er als Rente bezog, wie ein penfionierter Herr, neibeten, ihm's vielleicht auch nicht gönnten, daß er dazu noch den Posten als Gemeindehirt gefriegt. Es langte nun so schon für sie beide, mun brauchte sie auf ihre alten Jahre nicht mehr in Tagelohn zu gehen, wie früher - ach ja, was war ihr ber Willem für ein Glück! Andre Männer in seinem Miter haben längst Frau und Rinder, aber fie hatte den Sohn noch gang für fich allein!

In der Stille ihrer Einsamkeit rief sich die Mutter alle Tage des Beisammenlebens zurück. Biel geredet hatten sie nicht miteinander, wenn sie's recht bedachte, der Willelm war ein Stummer; aber zu Zeiten, wenn ihn das

arge Kopfweh plagte, dann hatte er den Kopf an sie gelehnt, wie ein Kind, das sich duckt, und sie hatte ihn gestrichen, immer sacht über den Schädel, immer sacht, und er hatte geschnurrt dabei wie der Kater. Das war schön gewesen. Ach, wenn er nur erst wieder da wär!

Es brängte sie allgewaltig, sie mußte nieder auf die Kniee fallen, hier in der Stude genau so wie in der Kirche, und der heiligen Mutter auf dem höchsten Thron eine Kerze geloben von weißem Wachs, wenn die ihr den Sohn schiette. Unter Thränen, die, ohne daß sie's merkte, ihr über die runzligen Wangen rollten, versprach sie:

"Ech gelowen Dir en Kärz for Deinen Altar, Maria voll der Gnaden! Ech fänken Dir en Kärz an, die foll brennen esu hell, esu hoch, — heilige Maria, Modder Gottes, erhör' mech um Deines Sohnes, um Deines Sohnes willen!"

Inbrünftig wiederholte fie das viele Male.

In der nächsten Nacht glaubte sie seinen Tritt zu hören. Sie suhr auf, das Herz klopfte ihr hart. Aber die Tritte hielten nicht an, sie trabten vorüber; 's war wohl einer, der spät aus der Birtschaft nach Haus ging — ach, zu ihr ging keiner ein! Und sie weinte, und ein Berlangen stieg in ihr auf, daß sie hätte hinkriechen mögen, hin auf Händen und Füßen dis wo ihr Sohn war.

Wo war ber?! Im Kittchen! Das hatte ihr heute die Schneidersch zugeschrien, als sie's nicht ausgehalten und bei der angeklopst. Im Kittchen — ja, das wußte sie, aber was sollte er da, was machte er da so lang'? Das hatte die Schneidersch auch nicht gewußt — oder wollte die's am Ende nicht sagen? Und warum war er da? Ja, darauf hatte die Nachbarin auch nicht geantwortet, aber sie hatte ein großes Gesammer angesangen über die döse Welt und die schlechten Leut', und sich vielmals bekreuzt: "Gott bewachr ons, Gott behüt' ons, heilige Modder bitt' for ons — esu en Kerl, esu en Scheusal, näl" Und dann geseufzt: "Rathrein, ech moß en Dauer mit Eich haon — nä, nä, esu en Kreiz!"

Bei der Schneidersch war kein Trost zu sinden gewesen, im Gegenteil, seit Kathrein bei der angepocht, war eine noch verzehrendere Unruh über sie gekommen. Sie trippelte in ihrer Stude hin und her, vom Bett zur Bank, von der Bank zur Truhe, von der Truhe zum Herd, nahm bald dies zur Hand, bald jenes, setzt den Eimer, dann den Napf, jetzt das Messer, dann den Lössel — es hatte alles nicht Zweck noch Ziel. Im Ställchen hinten mederte kläglich die vergessene Ziege. Mitten im Trippeln hielt das Weib dann plöhlich an und faßte sich nach dem Kopf; aber sie erinnerte sich nicht der Ziege — was, was hatte die Schneidersch gesagt? "Ech moß en Dauer met Eich han" — und "esu en Kerl, esu en Scheusal." Wen meinte die da-

mit? Wer war ein Kerl, wer war ein Scheusal? Ihr Willelm doch nicht gar? Dho! In den sansten Augen der alten Frau begann es zu flammen, sie hob die Faust und schlug an die Studenwand, daß die nebenan es hören mußte, und schimpste dabei:

"Frech Menich, Lügnerich!"

Nein, ihr Sohn war kein Kerl und auch kein Scheusal! Der Gebanke an ihn sänftigte ihren Zorn, aber die Unruh vermochte auch er nicht zu bannen. Wenn sie nur wüßte, warum er so lange nicht wiederkam! Ach, daß er doch jett hier wäre, von dem guten Effen kostete, das sie alle Tage frisch für ihn kochte, und das dann doch die Kate fraß, weil er immer noch nicht kam. Sie selber trank nur einen Kasse, kein seiser Bissen mehr wollte ihr die Kehle himunter, der Hals war ihr wie zugestrickt. Und auf der Brust lag es ihr wie ein Stein; nichts wälzte den mehr ab.

Andere Jahre hatte sie sich mitgefreut, wenn die Erntewagen, schwerbeladen, an ihrer Hütte vorbeischwankten, wenn die Nachbarn das Korn drin hatten, reif und trocken, ohne Ungemach. Wochte jett der Himmel sich aufthun und Wasser ohn' Ende herabschütten, daß alles niedergeschlagen ward, wie mit Hämmern, das gelagerte Korn auswuchs und der Bauer wehklagend nur weniges in die Scheuer rettete! Ihr schien das jett nichts. Die weißen Wolken, die sich wie seste Ballen zuweilen über'm Berglopf zeigten, und zu denen der Bauer auf der Flux, die geblendeten Augen mit der Hand schirmend, besorgt aufschaute, schusen ihr keine Sorge. Sonst war sie alle Worgen in die Wesse gelaufen und hatte sleißig gebetet um gnädige Bewahrung vor Wettersnot. Wochten jett Donner niederdröhnen und Blize niedersahren und Hagel niederprasseln, dich wie Eier, — warum kam der Willelm nicht?! —

Es war heuer eine gesegnete Ernte. So viel totreifes Korn hatten bie Eiseler noch nicht trocken in ihren Scheuern gehabt. Wenn das Wetter nur noch ein wenig hielt, in zwei Tagen würde das letzte geborgen sein!

Das Dorf war froh, alle zweihundert Seelen freuten sich, Mann und Weib, Junge und Mädchen. Selbst die ganz kleinen Kinder grahlten lustig am Feldrain, wo sie die Mütter unter einen notdürftig schattenden Busch neben Trinkfrug und blechernen Esnapf niedergesetzt, derweil sie emsig ihren Ehemännern halsen. Am müden Abend noch klang Ziehharmonika, und die Mädchen lachten am Brunnen.

Überall hörte die Witwe Driesch von guter Zeit reben. Es trieb sie jeht auf die Gasse. Wo zwei, drei zusammenstanden, machte sie sich heran — sprachen sie vom Willelm? Ach nein! Enttäuscht fuhr sie zurück, um weiter zu laufen, ruhelos an den Hütten entlang zu streichen, das Ohr lauschend an die kleinen Fenster geneigt: Drinnen Lachen und Tellergeklapper, tieser Männerbaß,

Weibergeträtsch und Kindergreinen — aber vom Willelm hörte sie nichts. Ihre Augen, die keinen Schlaf mehr fanden, wurden trüb und rot und schauten durch einen Nebel. Weit entrückt schienen ihr die Nachbarn und das Dorf und alles, was ihr bisher vertraut gewesen; sie sah nur deutlich den Weg, auf dem ihr Sohn bald kommen würde, ja, kommen mußte. Er konnte nicht lange mehr ausbleiben!

Die Weiber schauten ihr mitleidig nach, wenn sie, den hagern Rücken gebückt, das graue Haar unordentlich unter der Kappe hervorhängend, mit ihrem Eimer zum Brunnen schlich. Aber sie wich jest scheu den halb neugierigen, halb teilnahmsvollen Grüßen aus — was wollten die Weiber mit ihrem dummen Gucken? Nein, sie drauchte jest keinen Wenschen mehr, sie verlangte nach niemandes Wort, ihr Sohn sollte wiederkommen, den wollte sie haben! In Tros und Pein kniff sie den Mund sest zusammen und zwang die Frage, die sich ihr trosdem immer und immer herausdrängen wollte, nieder. Warum fragen?! — Selbst die Heilige, vor deren Altar sie die Steinsliesen mit ihrer Stirn scheuerte, gab ihr die Antwort, die einzige, die sie haben wollte, nicht. —

Am Sonntag abend klang vergnügtes Johlen aus der Schenke. Drin saßen die Männer des Dorfs. Schade, daß ihnen heut der Sonntag dazwischengekommen, sonst hätte man das lehte eingekriegt, nun mußte man morgen noch einmal hinaus, aber: alle Mann heran und die Weiber und größeren Kinder auch, auch die Alten dursten sich morgen nicht drücken, dann — juchhei! — dann war's für dies Jahr geschafft! Und wohlgemut wurde noch ein Glas Bier getrunken und noch eins und noch eins.

Auf der Straße spielten die Kinder. Gerade vor der Witwe Driesch Haus hatten sie sich niedergelassen; die zwei Feldsteine, die als Stusen zur Hausthür führten, waren so bequem, für "Schinkelches" darauf zu spielen oder auch nur, um da zu hoden, die Hände um die hochgezogenen Kniee gelegt und die Gesichter auswärts gehoben, und mit gellenden Stimmen in den Insekten- durchsurrten warmen Abend hinauszuschreien:

## "Höwerlint, tomm, Schlao mer de Dromm!"

Fest hielt die alte Kathrein ihre Thür und das Fenster geschlossen; der Lärm der Kinder that ihr weh. Sie saß beim Herd, den Kopf mit einem diden Tuch umwunden, aber sie hörte das Geschrei doch:

## "Höwerlink, tomm, tomm!"

"Billelm, tomm, tomm!" Beibe Arme erhebend, streckt fie bie zittrigen, schrumpligen Sande bittend in die Luft. Auch heute war er nicht gekommen.

Jesus Maria, wo er nur so lange blieb? Sonst war er viel länger sort gewesen, ein ganzes Jahr, Jahre, nie hatte sie so nach ihm verlangt; da war's ihm ja gut gegangen, — aber jeht, wie ging es ihm jeht?! Eine furchtbare Ungewißheit peinigte sie. Sie hatte noch nie ein Kittchen gesehen, und von benen hier herum war auch noch keiner drin gewesen. Ob er da auch satt zu essen kriegte, ob er auch nicht fror? Wer strich ihm den Schädel, wenn er das Kopsweh hatte?!

"Höwerlink, komm, komm!"

Das Schreien der Kinder schaffte ihr fast körperliche Qual. Zum Fenster humpelnd riß sie's so heftig auf, daß es sast aus seinem verquollenen Rahmen fiel, und schrie hinaus:

"Maacht eich fort hei, maacht!" Und drohte mit der Faust.

Berbutt standen die Kinder, das waren sie sonst nicht gewohnt, daß man sie hier fortjagte. Das kleinste sing an zu weinen, aber des Heids Pittchen von nebenan, sich in der Nähe des Baterhauses sicher fühlend, streckte die Zunge heraus und schrie, in die elterliche Thür retirierend:

"Mordbrenner, Mordbrenner, Gier Willelm es en Mordbrenner, dan gieft1) gehantt!"

"Hau, dän gieft gehänkt," heulte die Kinderschar und stob nach allen Seiten. Wortlos blieb die Frau; die drohende Faust noch immer erhoben, stand sie am Fenster. "Mordbrenner — Mordbrenner — dän giest gehänkt" — das heulte ihr in den Ohren und schrie gellend aus allen Winkeln. Gehängt?! Ein Schauder überlief sie. Sie würden ihrem Willelm doch nichts zu leide thun? Mordbrenner — der war doch kein Mordbrenner! Es war zum Lachen — Kindergeschwäß! Aber plößlich ergriff sie eine Todesangst — hatte nicht der Gendarm damals, als er ihn wegholte, auch etwas von "Brennen" gesagt?! Sie hatte nie mehr daran gedacht, aber nun siel es ihr ein — "Brand hat hän angelegt, dän Schubjack" — wirklich, es war zum Lachen!

"Ha, ha, ha, ha!" Sie lachte, ein tolles Lachen, bei dem fie den Oberkörper zum Kenster herausbog und sich die stechenden Seiten hielt.

Dann schloß sie das Fenster; es war Zeit, zu Bett zu gehn. Aber sie graute sich in der grenzenlosen Einsamkeit ihrer Stube — vor was? — das wußte sie selber nicht. Wenn sie nun einmal den Nachbar zur Linken aufsuchen würde? Zum Heid hatte sie noch das meiste Zutrauen, der war ein gesetzter Mann, kam auch mal in die Fremde, die Manderscheid und Daun war der schon gewesen. Fragen wollte sie ihn, was denn sein Peter damit gemeint: "Mordbrenner" und "dän gieft gehänkt" — nein, schlagen sollte er

<sup>1)</sup> wird.

seinen Jungen nicht darum, das Bittichen war tein boses Kind, nur munter, wie alle Kinder.

Schwerfälligen Tritts schlorrte die Alte zur hinterthür hinaus in ihr Gärtchen. Lieber wollte fie den Josef über den Zaun weg sprechen als vorn herum; so war sie's gewohnt. Und sie trampelte durch ihr Kartosselbeet, das sich längs des Zaunes streckte, achtlos, daß sie von den blühenden Stauden knickte.

"Sah, Josef pft, pft!"

"Jao, wat dann?" Der Heib hatte gerade das Bieh gefüttert, nun tam er aus dem Stall, in Hembsärmeln, den bunten Schlips und den gesteiften Kragen, vom Besuch im Wirtshaus her, noch um. "Jao, wat wollt Ihr dann?" Es klang nicht sehr einladend.

Aber sie hatte bessen nicht Acht. Beide Arme auf den Zaun legend, beugte sie sich zu ihm hinüber ganz dicht. Und vertraulich sprach sie, so leise, als ob sie sich fürchte, das Kartossellraut zu ihren Fühen und drüben des Nachbars Bohnen könnten es hören:

"Saot, Josef, — Mordbrenner — wat es damit gemaant? Un hanken — gieft heutzudag dann noch jemand gehankt?"

"Baorum?" Er gudte fie betroffen an.

"No, Gier Pittchen saot, dän Willelm — dän Willelm —" nun kam boch wieder die ungewisse Angst vor unsaßbar und unverständlich Schrecklichem über sie, daß sie's kaum herausbrachte: "dän saot, dän Willelm — mein Willelm giest gehänkt! Och, saot doch —" verzweiselt saste sie nach des Mannes Händen — "saot, wanneh kömmt hän redur? Se duhn ihm doch neist?!"

"Hn, jao," — Heid's Josef rieb sich die Nase und trapte sich dann hinter im Ohr — "dat kann mer net für gewiß saon. Dan Willelm sitt eweil in Unnersuchungshaft, on die Hähren pisaken em. Die kriehn et schons eraus, dat han dat Feuer angestoch haot."

"Wat for en Feuer?" Die Augen gingen ihr weit auf.

"No, hei dat Feuer im Dorf. Et haot doch in eins fort gebrennt, dal hei, dal dao — thut doch net efu, als ob Ihr dat net wüßt! — on seit Eier Willelm sitt, duht et doch net mieh brennen, kein einzig Mal mieh. Dat es doch siehr verdächtig!"

"Berdächtig, verdächtig?" ftotterte fie.

"Jao, jao, saot salwer, es et dat dann net? Paaßt uf, Ihr gieft aach noch verhört, on mir all, als Zeugen. De Willelm haot et gedahn, duh es kein Zweifeln dran. Sons hätt' et als längs ehs wieder gebrannt. 'n Nowend!"

Er ließ fie stehen und sprang, mit ein paar großen Saten seine Beete überhopsend, bem Haus zu, froh, daß er ihr entronnen.

Sie rief ihm nicht nach; sie sagte kein Wort, keins der Empörung, keins der Entschuldigung. Wie vernichtet stand sie, ihre Hände umklammerten die Zaunsteeden. Kalter Schweiß lief ihr über den Körper, und ein schreckliches Frösteln schüttelte sie. Ihr Sohn, — ihr Willelm — der war — der sollte — ja, was hatte er denn eigentlich gethan?!

Es war ihr, als hätte fie einen Schlag vor die Stirn bekommen, fie konnte sich auf einmal gar nichts mehr klar machen, nur das wußte sie: ihr Willelm mußte bald kommen, bald kommen und denen da die Mäuler stopfen.

Stöhnend wankte sie in ihre Hütte zurück. Da war es jetzt ganz nacht, nur das Feuer im Herb warf glimmenden Schein. Der schwarze Katerschnurrte, sie nahm ihn auf den Schoß und strich ihn, daß sein Fell Funken sprühte. Er schwurrte immer lauter und lauter, wie ein Spinnrad — in ihrem Kopf saß das Rad.

Es brehte und drehte sich: Mordbrenner — ihr Willelm war kein Mordbrenner — gehängt — ihr Willelm wurde nicht gehängt — der Gendarm, der Heid waren Esel — ihr Willelm war kein Mordbrenner — es hatte im Dorf gebrannt, seit er fort war, brannte es nicht mehr im Dorf — die Herren würden ihn pisaden, es schon herauskriegen — nein, ihr Willelm war kein Mordbrenner, ihr Willelm wurde nicht gehängt — der Gendarm, der Heid, die Herren vom Gericht, alle waren Esel — nein, ihr Willelm war kein Mordbrenner — aber wie, wie das ausweisen?!

Mit einem Schrei fuhr sie auf, daß der Kater fauchend in eine Ede jagte. Ihr Willelm war unschuldig, ganz unschuldig, sie, seine Mutter, konnte es beschwören; aber wer, wer glaubte ihr?!

"Heilige Maria, Modder Gottes, erbarm dech! Ech brennen Dir en Kärz an, esu hell, esu hoch — hän es unschullig — hilf, erbarm dech, heilige Maria, Modder, hilf!"

Sie lallte und schluchte und rang die Hände. Auf den Knieen rutschte sie durch die Stube und schlug die Stirn auf den Estrich. Was sollte sie anfangen, wie konnte sie's ausweisen, daß ihr Willelm nicht der Brandstifter war?!

Die Nacht flog dahin, schon frähten die Hähne, bald würde der Morgen rot in's Fenster schauen. Was sollte sie thun, wie sollte sie ihm helsen?!

"Heilige Maria, voll der Gnaden, gegrüßet seist Du, ech gelowen der —"
— es hatte im Dorf gebrannt, nun der Willelm im Kittchen saß, brannte es nicht mehr, aber wenn — ihre Augen wurden plöglich ganz stier. Mit einem tiesen Atemzug riß sie die gefalteten Hände auseinander, ihre Lippen hörten auf zu murmeln, sie packe sich an den Kopf und drehte sich herum wie im Wirbel und wurde dann plöglich ganz ruhig. Durch das Dunkel ihres zermarterten Kopfes schoft eine Erleuchtung:

Wenn es nun doch, doch wieder brannte?! —

Sie waren alle auf den Feldern weit draußen. Selbst die Alten und die Kinder waren mit ausgezogen; die Kinder vor den Gespannen her, hüpsend den weißen Staub des Weges auswirbelnd, die Alten, nachschlursend, in der Hotte die Säuglinge oder den Laib Brot und den Bierkrug.

Rur bas rufende Wuhen einer Ruh, die mit vollem Euter im Stall ftand, bas unzufriedene Medern einer Ziege, die man beim Haus angepflöckt, das wütende Grunzen eines Schweins, das gern dem heißen Koben entwichen und sich braußen gewälzt, belebten dann und wann die Totenstille des Dorfes.

Noch war es nicht Mittag, aber schon lastete die Sonne schwer, ihre Strahlen hatten förmlich Gewicht; sie brückten alles in den Gärten nieder, die rankenden Bohnen, die breitblättrigen Rüben, das in der Dürre schier herbstlich sahl gewordene Gras. Die zwei enggedrängten Reihen der Häuschen pusteten einander Hise in's Gesicht; sie waren wie die Backösen. Alles Gebält, von Fichtenholz gezimmert, die Thüren und Fensterrahmen schwisten Harz aus und sperrten, ausgetrocknet dis in's innerste Mart, sich in Fugen. Mitunter kam ein Windstoß, aber er brachte keine Kühlung, er wirdelte nur Staub auf, und die Lust ward dicker wie vorher. Echtes Erntewetter. Der blaue Himmel, leicht angegraut vom staubigen Dunst der mehligen Felder, angeraucht vom heißen Odem der dampsenden Erde.

Aus den Schornsteinen der verlassenen Hütten kräuselte sich kein Rauch; heut kam niemand um Mittag heim, heut kochte man erst abends, wenn das lette Korn drin. Sorgsam hatten die Hausfrauen vorm Fortgehn das Feuer im Herd gelöscht, mit Wasser die etwa noch schwelende Glut ausgegossen.

Rur bei ber Witwe Driesch rauchte es. Sie war die einzige, die daheim; und sie hatte Feuer im Herd wie immer. Ein großes Feuer. Wollte sie Ruchen backen, war der Sohn heimgekommen, daß ihr Schlot so rauchte? Dicke graue Dampswolken quollen aus dem Schornstein und legten sich schwer über's Dach. Und jeht that sich die Thür auf, die Hinterthür, bei der das Reisig lag, die Driesch kam heraus, in der einen Hand die Dose mit Streichhölzern, in der andern die Petroleumslasche. Sorgsam goß sie den letzen Rest über die bürre Reisigwelle aus, ein Zündhölzchen strich sie an — hei, die ganze Schachtel sing mit Feuer, sie ließ sie fallen, und die jähe Flamme bedeckte gierig das petroleumgetränkte Gezweig.

Mit großen Augen stand die Alte dabei und sah's brennen. An der Hauswand reckte sich rasch die Flamme empor — knack, schon sprang das Hintersenstenden von der Hise, schreiend suhr der schwarze Kater heraus und jagte mit versengtem Fell in's Weite.

Auch fie ging jeht bavon, langsam, Schritt für Schritt, blieb oft stehen und sah zurück— würde das Feuer auch nicht wieder verlöschen? Eine Angst kam sie an. Hatte sie am Ende nicht sorgfältig genug die im Herd geschürte Riesenglut herausgerissen und in der Stude herumgezerrt? Und Stroh daraus geschmissen und petroleumgetränkte Lappen? All ihr wollenes Zeug, ihr schwarzes Kirchenkleid und das Tuch, noch ein Geschenk von ihrem Mann selig, hatte sie deswegen in Fehen gerissen. Hatte sie etwa nicht brennende Hölzer genug in's Bett gesteckt, zwischen die Federn der ausgeschniktenen Kissen? Doch, doch, das Bett brannte schon wie eine Fackel, als sie aus der Hinterthür herausgetaumelt war, halb erstickt, mit vor Rauch thränenden, blinden Augen. Ja, sie, sie durste ruhig sein, es würde schon genug brennen, es würde eine Flamme geben, die alle sahen.

Etwas rascher schritt sie weiter. Auf den Anger wollte sie hinauf; am Bergkopf da würde sie am besten sehen, wie das Feuer höher und höher stieg, das Dach ergriff, das ihr Mann selig zur Hochzeit neu gebeckt, das Haus verzehrte, das der Großvater selig einst gebaut.

Wenn nur niemand zu früh nach Haus tam, wenn die Hütte nur erft recht, recht toll brannte!

Sie beunruhigte sich noch immer. Durch das Tannenwäldchen gedeckt, war das Dorf jest ihren Bliden entzogen. Brannte es auch noch, brannte es auch wirklich noch?!

Sie rannte und keuchte bergan. Nur herauf zum Anger, voran, oben, da konnte fie sehen, da — —

"Hal" Ein Schrei wahnwißiger Freude entstieg gellend ihrer Brust. Da lag das Dorf ihr zu Füßen. Eine Rauchwolke lagerte did über ihm. Aber jest — jest — ha — jest schoß es rot aus der Wolke, sie teilte sich, ein wirbelnder Wind blies darein. Feurige Zungen leckten empor, riesengroß, freudenhell, und leckten nach rechts und leckten nach links, und stießen zusammen, vereinten sich, slossen wirden über, und wurden noch länger, noch breiter, wurden zu einem seurigen Band, das sich immer mehr und mehr entrollte, schnell abwidelte, wie von einem Knäuel.

Weit aufgeriffenen Auges stierte die Frau: Jeses, Jeses, das war ein Feuer!

Es war längst nicht mehr die Hütte der Driesch allein, die da brannte. Bon Dürre und Sonnenglut ausgetrocknet, waren die Strohdächer aufgeslogen gleich Zunder. Zett brannten schon der Hütten vier, fünf. Aber noch nicht genug hiermit; der Wind machte sich dahinter, ein Samum blies die Flammen an. Die eine ganze Reihe des Dorses hinunter segte der Brand, mit gespenstischer Eile sprangen Flämmchen von Giebel zu Giebel. Wie Matten, von geschäftiger Hand zusammengerollt, krempelten sich die Strohdächer um — erst sengten sie, erst schwelten sie, aber dann — hui — das totreise Getreibe, jedes Korn ein Funken, pusste wie Pulver in die Höhe und sprühte Feuergarben in die Luft. Ein stinkender Rauch stieg zum Himmel empor und verdunkelte den Tag; aus den Ställen tönten die verzweiselten Stimmen der eingesperrten Tiere.

Kathrein Driesch hörte nicht das Jammergebrüll der Berbrennenden. Sie hörte nicht das Geschrei, das plöglich hinten weit, von den Feldern her, wie im Marm zu ihr drang. Sie hörte nicht das Krachen von Ballen und Mauerwert; sie sah nur, sah triumphierenden Blickes ein wildes, wogendes Flammengetümmel, eine Glut, riesengroß, den Sonnenglanz löschend mit ihrem Rot, eine Fackel, riesenhoch, vom Wind geschwungen, lodernd himmelan, dis vor des Allerbarmers ewigen Thron.

Die Mutter siel in die Aniee nieder auf den Anger, auf das grüne Beideland der Herde und breitete ihre Arme weit und schlug sie wieder zusammen, als drücke sie schon jemand an die Brust, und weinte und lachte, und hob die zitternden Hände hoch empor über ihr greises Haupt, und schrie lauter als die hundert Stimmen der herbeistürzenden Dörster, schrie's hinein in's Angstgebrüll der Tiere, in's Stürzen der Balten, in's Prassell der Flammen:

"Mein Willelm, jest tommt han, jest tommt han!"





## Universität und Volksschullehrer.

Von

#### M. Rein.

ie Parallele zwischen bem vierten Stand und bem Bolksschullehrerstand liegt nahe. Mehrsach ist schon darauf hingewiesen worden mit einer gewissen inneren Berechtigung. Beide Stände gehören zu den aufstrebenden, zu den kämpfenden, zu denen, die sich auch einen Plat an der Sonne erstreiten wollen. Ihr Ziel ist ein doppeltes: Berbesserung ihres materiellen Daseins und größere Teilnahme an den geistigen Gütern der Nation, an Wissenschaft und Kunst. Dabei stellt sich allerdings

ein tiefgreisender Unterschied heraus. Im Ringen des vierten Standes lausen die beiden Zwecke in ein höheres Ziel aus: in das Streben nach politischer Macht, nach direkter Beeinslussung des politischen und wirtschaftlichen Ledens des Bolkes durch zielbewußte Bertretung der Arbeiterinteressen im Parlament. All' das liegt dem Lehrerstand durchaus fern. Die wissenschaftliche und künstlerische Ausdildung in Musik und Zeichnen steht dei ihm im Bordergrund. Die sinanzielle Ausstatung soll nur dazu dienen, ein sorgensreies Dasein zu gewähren als notwendige Bordedingung für Ertüchtigung der Innerpersönlichkeit in der Aussübung des Beruss. Dabei ist der Blid allerdings auch auf das Bolksganze gerichtet, aber doch nur indirekt. Durch die Beeinslussung der heranwachsenden Generation, von welcher 95 Proz. der Bolksschule anvertraut werden, geht gewiß eine Wirkung in das Bolksleben über. Doch ist die Schule nur ein Faktor unter anderen und ihre Thätigkeit ist, wie gesagt, nur auf den unmündigen Teil der Nation gerichtet.

Immerhin spielt sie im geistigen, sittlichen und wirtschaftlichen Leben des Bolles eine so große Rolle, daß es für den Staatsmann und den Bolksfreund

eine naheliegende Aufgabe erscheint, zuzusehen, welche Strömungen in dem Stande berer herrschen, denen die Führung unserer Bollsschulzugend anvertraut ist, da von ihrem Geiste und ihrem Streben so viel abhängt.

Unter diesen Strömungen ist gegenwärtig offenbar die stärkfte biejenige, welche auf die wiffenschaftliche und fünstlerische Durchbildung gerichtet ift. Der Grunde hierfur find mehrere. In materieller Begiehung find fur die Lehrer in den deutschen Staaten im letten Jahrzehnt beinahe überall nennenswerte Fortschritte gemacht worden, so bag die Möglichkeit gegeben ift, ben Blid bober zu richten. Ferner ift nicht zu verkennen, daß mit der Biederaufrichtung des Reiches ein neues, frisches, pormarts brangendes Leben in unserem Bolle erwacht ist, das sich auf allen Gebieten kultureller Arbeit bethätigt. Damit hat auch unsere Bolls- und Fortbildungsschule allenthalben eine innere Belebung und Hebung erfahren. Bollsbilbungs-Bereine, Bollshochschul-Kurfe u. f. w. haben ihre Thatigteit entfaltet, ein Zeichen bafur, wie ein lebendiges Streben nach Ausbreitung und Bertiefung der Bildung durch das gesamte Bolt hindurch geht. Bon dieser Strömung ist natürlich auch der Lehrerstand ergriffen worden. Er will nicht zurückleiben hinter ben Forderungen und Bedürfnissen der Gegenwart. Er fühlt, daß die bisherige Seminarbildung letteren nicht gerecht wird und ift beshalb beforgt, daß fich eine Kluft aufthue zwischen der bürgerlichen Bildung und dem Bildungsgrad des Lehrerstandes. Endlich mag wohl auch ein Ginschlag egoistischen Beigeschmads mitspielen in bem Gebanken, daß erhöhte Bilbung auch eine höhere foziale Stellung und Ginschätzung mit fich führt. Wer aber wollte biefe Silfe verschmähen, solange sie nicht als das führende Motiv sich vordrängt und das unmittelbare Interesse an Wissenschaft und Kunst in ein, mittelbares verwandelt?

Bei dem lebhaften Drang der Lehrerschaft, sich innerlich für den verantwortungsvollen Beruf recht tüchtig zu machen, ist es nun leicht erklärlich, daß sich ihr Blid auf die Zentralstätten der geistigen Bildung, auf unsere Universitäten, richtete. Bon ihnen wurde die Hille erwartet; mit ihnen suchte man Berbindung herzustellen; auf sie konzentrierte sich alle Sehnsucht, höhere Stufen des Wissens und der Bildung zu erklimmen.

Und weiterhin war es natürlich, daß man den Besuch der Universität in den geregelten Bildungsgang des Bollsschullehrers organisch einzufügen bestrebt war.

Sierbei traten sich nun zwei Auffassungen scharf gegenüber. Die eine ist die rabital-utopistische, die andere die reformerische, welche an das geschichtlich Gewordene anknüpft und von hier aus die Berbesserung sucht.

Die erste Ansicht ist radikal, weil sie mit dem bisherigen Bildungsgang vollständig brechen und die Präparanden-Anstalten und Lehrer-Seminare be-

seitigen will. Sie verlangt, daß der künftige Lehrer eine neunklassige höhere Lehranstalt besuchen und dann die Universität durchlausen soll, so wie der Geistliche, der Jurist u. s. w. Diese Ansicht ist zugleich utopistisch. Zunächst wirtschaftlich betrachtet. Der Staat wird nicht ohne weiteres das große Kapital, das in den Präparanden-Anstalten und Lehrer-Seminaren angelegt ist, aufgeben. Und wo sollen die gewaltigen Summen herkommen, die nötig sind, um sämtlichen akademisch durchgebildeten Bolksschullehrern ein entsprechendes Auskommen zu geben? Ober glaubt man, daß der gesorderte Bildungsgang mit der jestigen Besoldungssslala im Einklang sich besinde? Aber serner ist auch zu bedenken, daß unsere Universitäten in keiner Weise vorbereitet sind, die Ausbildung der etwa 12000 Bolksschullehrer, die in jedem Jahr neu hinzukommen, zu übernehmen. Man denke nur an die 200 Übungsschulen, die jest zu diesem Zwecke da sind, verlegt an die Universitäten!

Aber ob es auch ein Glück für unser Bolkstum wäre, wenn die geforderte Einrichtung jest durchgeführt würde? Die Befürchtung liegt nahe, daß die Kluft zwischen dem auf akademische Höhe hinaufgeführten Lehrer und dem Bolksleben eine ähnliche werden würde, die nur zu häusig heute den Pfarrer von seiner Gemeinde trennt. Der Gedanke liegt nahe, daß die radikal-utopistische Auffassung weniger aus den Bedürfnissen und Aufgaben unseres Bolkslebens als einseitig aus dem Wunsche nach Hedung des Bolksschullehrerstandes entsprungen ist.

Ihr gegenüber stellt sich eine zweite Auffassung auf dem Boden des Gegebenen, d. h. sie hält an der Einrichtung der Lehrer-Seminare sest, um so mehr, als diese pädagogischen Fachschulen einer weiteren Ausbildung und Berbesserung fähig sind, sowohl nach unten, wie nach oben hin. Nach unten hinsichtlich der Aufnahme besser vorbereiteter Schüler, als dies bisher der Fall war; nach oben hinsichtlich der schärferen Betonung des pädagogischen Charakters der Seminare. Nach beiden Seiten hin hat man ja in Preußen kürzlich sehr beachtenswerte Fortschritte gemacht. 1)

Hier, in unseren Lehrerseminaren kann in vortrefflicher und zweckentsprechender Beise der Stamm unserer Bolkslehrer ausgebildet werden, weit beffer und geeigneter, als es unsere Universitäten zu leisten vermöchten. Denn man möge nie vergessen, daß zum Lehrerberuf nicht nur Wissen und Können, sondern vor allem Liebe zur Jugend und Liebe zu unserem Bolk gehören. Beides will zusammen sorgfältig und individuell geweckt und gepslegt werden. Das sollen die Lehrerseminare, pädagogischen Familienverbänden vergleichbar, leisten. Und sie werden es, wenn sie in Analogie zu letzteren eingerichtet, unter

<sup>1)</sup> S. Prof. Bogt, Die neue Breugische Seminar-Reform. Dresben 1902.

tüchtiger Leitung stehend, nicht die reine Wissenschaft allein, sondern unser Bolksleben mit all seinen Ansprüchen und Forderungen vor Augen haben. Die Universitäten müssen immer in erster Linie auf die Wissenschaft gerichtet bleiben; hier liegt ihr Haupt-Ziel. Mit ihr verbindet sich die Lehre als weitere Aufgabe im engen Zusammenhang mit der wissenschaftlichen Forschung.

Beides soll auch der Bildung des Vollsschullehrerstandes zu gute kommen. Darüber kann kein Zweisel herrschen. Die Thore der Universität sind auch ihm zu össen. Dasür hat die Chemnitzer Versammlung unter Führung von Prosesson Rehmke-Greisswald sich einstimmig ausgesprochen. Es fragt sich nur, in welcher Beise. Hier sind verschiedene Bege denkbar und gangdar. Auf Grund einer mehr als 50jährigen Ersahrung an den Universitäten in Leipzig und Jena vertrete ich solgende Vorschläge, in denen die Verbindung von Universität und Bollsschullehrerstand organisiert erscheint:

1. Auf Grund der abgelegten Staatsprüfung ist strebsamen und tüchtigen Bolksschullehrern der Besuch der Universität zu gestatten. Nach einem mindestens zweisährigen Besuch der Universität kann eine Prüfung den Abschluß der Universitäts-Studien gewähren, wie dies in Leipzig und Jena der Fall ist. Aus der Jahl der so durchgebildeten Lehrer werden die Seminarlehrer, Rektoren, Schulinspektoren u. s. w. gewählt.

Damit aber der studierende Volksschullehrer den Zusammenhang mit seinem Beruf, Bolkserzieher zu sein, nicht verliere, muß an allen Universitäten ein selbständiger Lehrstuhl für Pädagogik mit pädagogischem Seminar und Seminar-Übungsschule vorhanden sein, wie dies gegenwärtig in Jena (früher auch in Leipzig) der Fall ist.

- 2. Die Universität richtet Vorlesungen für Bollsschullehrer ein, die im Binter-Halbjahr an den Sonnabend-Nachmittagen abgehalten werden. Diese Einrichtung besteht in Jena seit dem Jahre 1898.
- 3. Die Universität richtet im Sommer-Halbjahr "Ferienkurse" ein, an denen sich Bolksschullehrer beteiligen können. Diese Einrichtung besteht in Jena seit dem Jahre 1889.
- 4. Dozenten der Universität halten in den Städten der Umgebung Kurse für Bollsschullehrer ab, wie dies z. B. seit mehreren Jahren in thüringischen Städten (Gotha, Eisenach, Erfurt, Arnstadt, Hilbburg-hausen, Nordhausen, Mühlhausen, Coburg, Schmalkalben, Zelle St. Bl. u. s. w.) geübt worden ist. (University Extension.)

So würde also für die Berbindung der Universität mit dem Volksschullehrerstand in viersacher Beise gesorgt sein. Daß diese viersache Berbindung möglich ist, zeigt das Beispiel von Thüringen und Jena, das bereits vielsache Nacheiferung gefunden hat. Die wichtigste Einrichtung freilich, die wir unter Rr. 1 charafterisiert haben, bleibt vorläusig noch ein frommer Bunsch. Aber es wird die Zeit kommen, wo man über Borurteile und falsche Anschauungen hinweggehend den Problemen der Bollserziehung im weitesten Sinne, die sich mit der Beitergabe der geistigen Güter an die heranwachsende Generation beschäftigen, die gleiche Sorgsalt zuwenden wird, wie sie bisher der Bewegung der wirtschaftlichen Güter zu teil geworden ist.

Zusammenfassen aber möchte ich das Berhältnis zwischen Universität und Bolksschullehrerstand dahin bestimmen, daß unsere Hochschulen nicht die Ausbildung zu übernehmen, wohl aber für die Fortbildung der Lehrer zu sorgen haben. Durch diese neue Aufgabe werden die Universitäten ihren Einstuß in ungeahnter Weise ausbreiten können, die Lehrerschaft aber wird in ihrem idealen Streben und in ihrem geistigen Gehalt eine Förderung ersahren, wie sie von keiner anderen Seite in so tiefgehender Weise ausgeübt werden kann.





# Die Bedeutung des Zuckers im Welthandel.

Von

#### H. Pohlman.

m Frühjahr des verstoffenen Jahres tagte in Brüffel eine Konferenz, auf der die Hauptländer der Rübenproduktion und des Konsums, mit Ausschluß Rußlands, sich dahin verständigten, die bisher gewährten offenen Exportprämien auf Zucker vom 1. September 1903 an abzuschaffen und nicht mehr als Mi. 4,80 Einfuhrzoll über die inländische Berbrauchsabgabe hinaus zu erheben.

Damit ist eine Periode internationalen Wirtschaftskampfes zum vorläufigen Abschluß gekommen, auf die sich ein Rückblick wohl lohnt, selbst für den Richtsachmann, weil sich sehr interessante Schlüsse daraus ergeben auf andere Zweige menschlichen Produktionssleißes, sowie auf die Wirkung einer mit dem größten Raffinement betriebenen Hochschutzoll- und Prämienpolitik.

Es giebt keinen Artikel, an dem sich die durch mächtige Interessentengruppen beeinslußte zoll- und steuerpolitische Gesetzebung in den verschiedenen Ländern mehr versucht hätte als am Zucker; aber auch bei keinem hat diese Politik ein kläglicheres Fiasko aufzuweisen. Anders kann man es kaum nennen, wenn Staaten übereinkommen, eine Sache abzuschaffen, die sie bisher für äußerst nütlich hielten, und die aufzubauen sie keine Mühe und Arbeit gescheut haben. Ist somit die Entwicklung auf diesem Gebiete ein schwerer Schlag für die Hochschutzbluner, so zertrümmert ste auch ferner noch einige fundamentale Irtümer, die sich in der öffentlichen Meinung in bezug auf die Konkurrenzfähigkeit alter und neuer Länder eingeschlichen haben.

Zunächst hierauf eingehend, wollen wir dann die Entwidelung auf den B. Hauptgebieten, Produktion, Handel, Konsum, verfolgen von der Zeit, wo sie anfängt, interessant zu werden.

Fast alle landwirtschaftlichen Erzeugnisse, mit Ausnahme der viehwirtschaftlichen, haben in den letten Dezennien einen Preiskudgang erfahren, und bei fast allen ist die Entwickelung die gewesen, daß die neuerschlossenen Länder jenseits der Meere oder in den Steppen des Ostens sich so wirksam auf die Herstellung solcher Produkte geworsen haben, die früher gewissermaßen ein Privileg unserer heimischen Landwirtschaft bildeten, daß sich ziemlich allgemein die Ansicht sessesche hat, diese Superiorität der neuen Länder dem alten Europa gegenüber läge nun einmal in den Berhältnissen begründet, und nur durch einen starten Rollschuß seien unsere Produzenten vor dem gänzlichen Ruin zu retten.

Man sagt, es läge boch auf ber Hand, daß ein Land wie Deutschland mit seinem teuren Grund und Boden, der dazu noch sorgsamster Pslege und starter Düngung bedarf, mit den immer steigenden Ansprüchen der Arbeiterschaft und der höheren Lebenshaltung aller Schichten, nicht, ohne diese gänzlich herunterzudrücken, mit den Kolonien und den Steppen konkurrieren könne, denn dort seien die Produktionsbedingungen viel günstiger als dei und: ungeheuere Strecken jungfräulichen Bodens, namentlich aber eine auf niedrigster Kulturstuse stehende, und mit kärgstem Lohn zufriedene Arbeiterbevölkerung, häusige Entwertungen der Baluta resp. Silberwährung, oder auch maschineller Großbetrieb, wie er sich, wenigstens für unsere bäuerliche Bevölkerung, nicht eignet.

An dieses Dogma glaubt nicht nur alles, was mit der Landwirtschaft zusammenhängt, sondern auch ein großer Teil der städtischen Bevölkerung, und doch versagen die obigen Argumente auß Kläglichste, wenn man sie auf die Zuderproduktion anwendet. Hier sehen wir das alte Europa, allen voran unser eigenes Baterland, einen Produktionszweig aufnehmen, der die zur Mitte des vorigen Jahrhunderts nahezu ein Privilegium der Tropenländer war, und zwar mit einem derartigen Erfolge, daß der Schwerpunkt der Zudergewinnung und damit auch des Zudermarktes innerhalb 80 Jahre von den Kolonien nach Deutschland verlegt und der Wert innerhalb der letzten 25 Jahre von 27 Mt. auf 6 Mt. herabgedrückt worden ist.

Weber das jungfräuliche Land, noch die Anspruchslosigkeit der Kulis und der Reger, noch die Üppigkeit der Tropenvegetation haben es vermocht, den Siegeszug der auf jahrhundertlang erschöpftem Boden, mit einer "anspruchsvollen" Arbeiterbevölkerung, unter mäßigen klimatischen Verhältnissen erzeugten Rübe Einhalt zu thun. Dieser Zweig unserer Landwirtschaft ist nicht nur nicht von den Kolonien ruiniert worden, sondern hat diese in Krisen gestürzt, gegen welche die unsrigen nur ein schwacher Abglanz sind; denn was bedeutet ein

Preisfall von 23 Mt. auf 15, wie beim Beizen, gegenüber einer Entwertung von 27 Mt. auf 6, wie beim Zuder. Um sich in die Lage und die Stimmung der ruinierten Pflanzer in Cuba, Westindien und Brasilien zu versetzen, müßten unsere Landleute sich einen Preis von 5 Mt. für den Doppelzentner Weizen vorstellen.

Wenn nun der brafilianische Zuderbauer nach einem Grund sucht, weshalb er von seinen deutschen Kollegen ruiniert wird, so nützen ihm die oberstäcklichen Argumente des letzteren sehr wenig; denn die passen nur auf den umgekehrten Fall, wo der Deutsche durch den Fremden ruiniert wird. Er kommt ganz von selbst auf den einzig richtigen Grund, weshalb er (wenigstens soweit) seinen europäischen Konkurrenten erlegen ist. Es ist das Mittel, welches überall — von Nimatischen Berhältnissen abgesehen — im Wettbewerd der Produzenten zum Siege geführt hat und auch serner zum Siege führen wird: höchste Ausnutzung aller wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften in der Fabrikation wie im landwirtschaftlichen Betrieb.

Belche Umwälzungen hierdurch in der Herfellung von Zuder hervorgerufen worden sind, zeigt ein kurzer Rückblick auf die Produktionsgeschichte des Artikels. Wie schon erwähnt, sand die Zudererzeugung noch vor 50 bis 60 Jahren sast ausschließlich in den Tropenländern statt. Man hatte, namentlich zur Zeit der napoleonischen Kriege, als unter der Continentalsperre der Zuder ein nur den Reichsten zugänglicher Luzusartikel wurde, weitgehende Bersuche mit der Gewinnung des Zuders aus Rüben gemacht, besonders in Frankreich; doch waren die Erfolge Jahrzehnte hindurch nur recht mäßig, und in 1840 produzierte Deutschland nur erst 8000 Tonnen Kübenzuder, ein Quantum, das dei der nach Millionen Tonnen zählendenden Rohrzuderproduktion von gar keiner Bedeutung war.

Da entstand dem deutschen Rübenbauer ein mächtiger Bundesgenosse im deutschen Professor; ja man kann getrost sagen, daß der Sieg der deutschen Rübenkultur nicht mit Hade und Pskug, sondern im Laboratorium mit Reagensglas und Polarissop ersochten worden ist. Ein vegetabilisches Produkt und doch wie ein Mineral kristallisierend und das polarisierte Licht beeinslußend, bot der Zuder der rapid aufstrebenden Chemie ein äußerst dankbares Feld, sich in praktischer Beise zu bethätigen. Zede neue Fabrikanlage bedeutete eine Berbesserung des Bersahrens. Wan ging vom Rochen in ossenen Psannen über zum Bakuum-Apparat, vom Pressen der Rüben zur Dissusion, und schließlich entzog man durch das Osmoseversahren dem sonst recht wertlosen Syrupsrückständen so ziemlich den letzten Rest von krystallisierdarem Zuder, der in der Rübe überhaupt vorhanden war.

Hand in Hand hiermit ging eine nach strengsten wiffenschaftlichen Prinzipien mit größtem Raffinement und mit beispiellosem Erfolg ausgeführte Züchtung

ber Rübe selbst auf ihren Zudergehalt hin. Man entnahm ben auf den Feldern stehenden Rüben Neine Proben, untersuchte sie auf ihren Zudergehalt und ließ die zuderreichsten zur Saatgewinnung stehen. Dadurch und durch sorgfältigste Zuchtwahl hat man es dahin gebracht, daß sich der Zudergehalt der Rüben im Laufe der letzten 30 Jahre von 8 Proz. auf ca. 14 Proz. gehoben hat. Auf 447606 Hettar erntete man in Deutschland in 1900/1 nahe an 2 Mill. Tonnen Zuder. Dieselbe Fläche hätte damals nur ca. 1 150 000 Tonnen ergeben. Das sind die Mittel gewesen, mit denen die Rübenproduzenten den Welt-

markt erobert haben. Denn wie sah es zur selben Zeit in den alten Rohrzuderländern aus?

Als der Berfasser in den siedziger Jahren nach Brasilien ging, herrschten dort noch die allerprimitivsten Zudergewinnungsmethoden. Auf Cuba, Java, Mauritius und den englischen westindischen Besitzungen hatte man allerdings schon den Ansang gemacht, Kristalzucker im Bacuum herzustellen, aber diese Qualitäten bildeten nur einen verschwindend kleinen Teil der Weltproduktion.

Sonst war die Herstellungsweise die folgende: Das Rohr wurde auf Balzen mit Dampf- ober auch noch Pferbebetrieb zerquetscht, ein Berfahren, bas von den 14 bis 18 Prog. Zucker, ber fich im Rohre befindet, meift nur 7 und 8 Proz. herausholte. Und dieser kleine Prozentsat wurde noch verdorben durch die weiter angewandten Methoden des Rochens. Da gab es Bflanzer, die einfach ben Saft einkochten, bis er did war und zu einer schwarzen klebrigen Masse wurde, aus der die europäischen Raffinerien nur mit Mühe 50 bis 60 Brog, reinen Ruder herzustellen im ftande maren. Eine beffere Methode war ichon, ben Saft burch Umfüllen in verschiedene Bfannen langfam einzudiden, mit einem Busat von Ralf zu flaren, in Buderhutformen zu füllen und den Sprup heraussidern zu laffen. Dadurch murde ein hellbrauner, kleinkörniger aber sehr wohlriechender Rucker, die sog. Muscovade, erzielt, der lange Reit den Hauptbestandteil der Weltproduktion bildete. Gine Bervollkommnung dieses Verfahrens bedeutete das sog. "claying", b. h. der Bucker wurde in den Formen mit einer Schicht Lehm oder Thon bebeckt, der ca. 4 Bochen lang angefeuchtet wurde. Die durchfickernde Feuchtigkeit reinigte mit dem abfließenden Syrup den Zudersaft berartig, daß die oberen Schichten der Form ganz weiß wurden, fich nach unten hin bis zur hellbraunen Farbe abstufend. Der so hergestellte weiße Zuder pflegte bann birekt ohne weiteren Reinigungsprozeß in den einheimischen Konfum der Rohrzuckerlander überzugehen, mahrend die braunen Sorten zur Berschiffung nach Europa tamen, um in den hiefigen Raffinerien für den verwöhnteren europäischen Konfum hergerichtet zu werden.

Man sieht, das alte koloniale Berfahren der Zudergewinnung war ein recht primitives. Im besten Falle erzielte man ca. 50 Proz. des im Rohre

enthaltenen chemisch reinen Zuders und bennoch ist es 3. B. in Brafilien noch beute das vorwiegende. Cuba, Westindien und Java, die Sauptrohrzuckerproduzenten, find allerbings schon in überwiegendem Dake zu den modernen Betrieben übergegangen, aber felbft babei ift es nur in vereinzelten Källen gelungen, dem Rohre mehr als 12 Prog. Buder zu entziehen. Das einzige Berfahren, welches eine höhere Ausbeute zu erzielen im ftande ware, ift die Diffusion, beren Anwendung in der Rübenzuckergewinnung geradezu epochemachend gewesen ist. Aber seiner allgemeinen Einführung in ben Rohrlandern fteben soweit noch recht eigentumliche Schwierigkeiten im Bege, die weniger im Charakter des Rohres als in den allgemeinen Berhältniffen liegen. Das Diffusionsverfahren erfordert sehr viel Wasser, und das ist in den Tropen gerade zur Erntezeit nicht immer in gewünschter Menge und Reinheit vorhanden. Ferner bilbet beim alten Berfahren der Rohrabfall, kraft bes noch barin enthaltenen Zuckers ein vorzügliches Brennmaterial, während die aus der Diffusion übrig bleibenden Schnitel fich nur nach weitläufigen Manipulationen bazu eignen. Wenn es nun auch wenig rationell Scheint, Ruder zu verbrennen, um Ruder zu gewinnen, so muß man auf ber anderen Seite berücksichtigen, mas der Transport von Kohlen und anderen Brennmaterialien bis ins Innere ber Kolonien toftet, um bie Ersparnis au ermeffen, die in der Benutung der Rohrabfälle der Diffusion gegenüber liegt.

Ein weiteres allerdings recht merkwürdiges Hindernis für die Durchführung der Diffusion in den Tropenländern ist die wenig prompte und zuverlässige Rechtspslege. Das Diffusionsversahren sett eine durchaus regelmäßige und gewissenhafte Rohmateriallieferung voraus, und die ist in den Tropen nur in sehr seltenen Fällen durchzusehen. Hieran sind viele Bersuche einsach gescheitert. Wenn ein Pflanzer die Laune hat, einmal nicht zu liefern, so ihmt er es eben nicht, und in den wenigsten Fällen wird sich die Fabrik an ihm schadlos halten können.

Schließlich erfordern biese modernsten, auf die höchsten Leistungen berechneten Maschinen noch eine durchgebildete Arbeiterschaft, und es wird noch einige Zeit darüber hingehen, ehe die Kulis und die Schwarzen diesen Ansprüchen genügen. Dem Verfasser sind zahlreiche Fälle bekannt, wo Pflanzern sehr schone deutsche Dampsmaschinen mit garantierter Kohlenersparnis von 50 Proz. gegenüber den gangbaren englischen Maschinen angeboten und doch nicht gekauft wurden mit dem Bemerken: sie sind zu kompliziert, ich brauche eine Maschine, die der Neger nicht kaput machen kann.

Man sieht an diesem Beispiel: intensive technische Leistungen sind je lohnender je durchgeschulter ein Bolt und je geordneter die Berhältnisse. Ieber allgemeine Fortschritt in den Kolonien, jede neueröffnete Bahn, jede Berbesserung der Rechtspflege, seber Bildungsfortschritt, beim Pflanzer in Ertenntnis seiner wahren Interessen, beim Neger in Handhabung der Waschinen, bedeutet daher eine Stärtung der Konkurrenzfähigkeit der Kolonien dem Rübenbau gegenüber und dahin marschieren wir.

Daburch hat auch daszenige Tropenland, das diesen Borbedingungen am meisten entspricht, die größten Erfolge aufzuweisen. So hat sich die Zuckerproduktion auf Java in den letzten 12 Jahren trot des ununterbrochenen Preisfalles von 367 000 Tonnen auf 767 000 Tonnen gehoben, und Euda ist auf dem besten Wege zu folgen.

Nur in einem Punkte sest die Natur des Zuderrohres dem Fortschritt größere Schwierigkeiten entgegen als die Rübe, und das ist in der Züchtung befferer Qualitäten.

Es ift bisher noch nie gelungen, das Rohr durch Aussaat fortzupflanzen. Seit undenklichen Zeiten wird es durch Stecklinge vermehrt, und es ift noch garnicht so lange her, daß man die Praxis befolgte, das beste Rohr zu vermahlen und das schlechteste zur Fortpslanzung zu benutzen. Zeitweilig geschieht zwar eine Neuauffrischung durch Einführung von Stecklingen aus anderen Kolonien, aber das ist nur ein Mittel, das Rohr vor gänzlicher Entartung zu schützen, eine wesentliche Erhöhung des Zuckergehalts ist nicht zu erzielen.

Einige wollen wissen, daß dieser überhaupt im ganzen eher zurückgehe als umgekehrt.

Sollte es der Wiffenschaft gelingen, einmal eine keimfähige Saat des Rohres zu erzielen und dadurch die Aussicht auf rationelle Züchtung und Kreuzung zu eröffnen, so würde das für die Rohrzuckerindustrie eine ungeahnte Stärkung bebeuten.

Aus allebem fieht man, daß eine völlige Berdrängung des Rohrzuderbaues, wie ihn einige Heißsporne unter unsern Zuderindustriellen anstreben, kaum zu erreichen sein wird. Man hat in den Tropen zwar schwer unter dem ungeheuren Preissturz gelitten, den das Austreten der Rübenindustrie verursacht hat, aber man ist weit davon entsernt, die Flinte ins Korn zu wersen. Gerade die ungünstigen Konjunkturen sind der Ansporn zur Einführung rationellen Betriebes und moderner Berbesserungen gewesen. Es ist nicht, wie man dei uns im agrarischen Lager meist behauptet, daß hohe Preise für seine Erzeugnisse den Landmann zur Einführung besserer Methoden, überhaupt zum wirtschaftlichen Fortschritt, veranlassen. Das mag dei einzelnen intelligenten Köpsen der Fall sein, aber beim Durchschnitt nicht. Als die brasilianischen Pflanzer 25 und 80 Mart für den Zentner Zuder besamen und so viel Geld verdienten, daß der "reiche Brasilianer" schon eine typische Figur in unserer Romanlitteratur wurde, da dachten sie nicht daran, von der Produktionsweise

abzugehen, die schon ihre Großväter betrieben hatten. Erst als die Not an die Thür pochte, und die Preise auf 20, 15, 10 und 6 Mt. sanken, da schritt man zur Berbesserung der Betriebe, und wenn in dieser Beziehung heute Brasilien noch weit hinter Euba und Java zurücksteht, so liegt das eben wieder daran, daß der große einheimische Konsum Brasiliens für den auf altmodische Beise hergestellten Konsunzucker sast durchweg unverhältnismäßig hohe Preise bezahlt, d. h. durch einen hohen Schutzoll zu bezahlen gezwungen wird. Nur diesem "Schutz der nationalen Arbeit" ist die Kückständig leit dieses Produktionszweiges zuzusschreiben. Wo, wie auf Euba und Java, der einheimische Konsum der Produktion gegenüber nichts zu bedeuten hat, wo also lediglich für den Weltmarkt produziert wird, da sind die größten Fortschritte zu verzeichnen.

Es ist vielleicht nicht uninteressant, an konkreten Zahlen einmal den Gang der Gesamtzuderproduktion zu versolgen seit der Zeit der beginnenden Kriss, d. h. von der Zeit an, da die großen Rübenernten ansingen, ihren Einstuß auf den Weltmarktpreis auszuüben. Das war in den Jahren 1883/4. Bis dahin bewegten sich die Rübenzuderpreise zwischen 20 und 27 Mt. (in 1877), Exportpreis Hamburg. Da überschritt Deutschland im Jahre 1884/5 die Produktionszisser von 1 Million Tonnen; und nun entwickelte sich solgendes Berhältnis von Weltproduktion und Preis, das in mancher Hinsicht bezeichnend ist.

| Saifon          | Nohrzuder-<br>produttion in<br>1000 t<br>bon 1000 kg | Rübenzuder-<br>produktion in<br>1000 t<br>von 1000 kg | Hiervon<br>entfielen auf<br>Deutschland | Preise von Rübens<br>rohzucker im März<br>jeben Zahres per<br>50 kg frei an Bord<br>Hamburg |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1883/4          | 2130                                                 | 2360                                                  | 986                                     | 16.50                                                                                       |
| 1884/5          | 2222                                                 | 2845                                                  | 1154                                    | 12.—                                                                                        |
| 1885/6          | 2186                                                 | 2230                                                  | 825                                     | 12.50                                                                                       |
| 1886/7          | 2371                                                 | 2750                                                  | 1012                                    | 11.—                                                                                        |
| 1887/8          | 2501                                                 | 2481                                                  | 959                                     | 14,25                                                                                       |
| 1888/9          | 2318                                                 | 2785                                                  | 990                                     | 15.75                                                                                       |
| <b>1889</b> /0  | 2049                                                 | 3633                                                  | 1264                                    | 12.40                                                                                       |
| 1890/1          | 2555                                                 | 3710                                                  | 1382                                    | 13.85                                                                                       |
| 1891/2          | 2852                                                 | 3501                                                  | 1198                                    | 13.50                                                                                       |
| 1892/3          | 2635                                                 | 3428                                                  | 1225                                    | 15.—                                                                                        |
| 1893/4          | 3181                                                 | 3889                                                  | 1381                                    | 12.85                                                                                       |
| 18 <b>94</b> /5 | 2870                                                 | 4790                                                  | 18 <del>44</del>                        | 9.50                                                                                        |
| 1895/6          | 2740                                                 | 4285                                                  | 1615                                    | 12.40                                                                                       |
| 18 <b>96</b> /7 | 2427                                                 | 4916                                                  | 1638                                    | 9.—                                                                                         |
| 1897/8          | 2590                                                 | 4825                                                  | 1852                                    | 9.—                                                                                         |
| <b>1898</b> /9  | 2854                                                 | 4982                                                  | 1721                                    | 10.—                                                                                        |
| 1899/0          | 2515                                                 | 5518                                                  | 1798                                    | 10.25                                                                                       |
| 1900/1          | 3100                                                 | 6046                                                  | 1984                                    | 9.15 .                                                                                      |
| 1901/2          | 3530                                                 | 6880                                                  | 2800                                    | 6.25                                                                                        |

Man sieht, daß mit Ausnahme der Periode von 1890/3, wo andere Faktoren hineinspielten, die Weltmarktpreise sich in ihrer Bewegung ziemlich genau den deutschen Ernteergednissen anschließen. Einer erhöhten deutschen Produktionszisser steht stets eine niedrigere Preisnotierung gegenüber und umgekehrt. Das ist natürlich. Merkwürdig aber ist, daß troß der stets sinkenden Preise, dei denen auf jeder Stufe behauptet wurde, die Produktion lohne sich nicht mehr, diese nicht zurückgeht, sondern in immer schnellerem Tempo steigt, ja bei den niedrigsten Preisen geradezu unheimliche Dimensionen annimmt. Man lese die Fachzeitungen, die landwirtschaftlichen Berichte dieser Periode durch. Nach jedem Preisstuz dasselbe Lied! Wit dem Brustton der Überzeugung und ausschlichstem Zahlenmaterial belegt, wurde in 1884 bewiesen, daß unter Mt. 15,— kein Kübenzucker herzustellen sei, in 1894 bewies man ebenso schlagend, daß Mt. 10,— die äußerste Grenze wäre, in 1897 war jeder Wensch dumm oder böswillig, der behauptete, Zucker ließe sich noch unter Mt. 8,— herstellen, und jest produziert man zu Mt. 6,— lustig weiter.

Wer vor 20 Jahren behauptet hätte, daß bei Mt. 6,— überhaupt noch eine Rübenzuderindustrie vorhanden sein würde, wäre von agrarischer Seite wahrscheinlich fürs Tollhaus reif erklärt worden.

Schlagender kann die Unzulänglichkeit und Unzuverlässigkeit aller derartigen Rentabilitätsberechnungen kaum dargethan werden. Man kann einen Schluß daraus ziehen, was die von bündlerischer Seite aufgestellten Behauptungen wert sind, die beweisen sollen, unter einem gewissen Preise könne dieser oder jener Artikel nicht produziert werden.

Schlagender kann auch nicht bewiesen werden, wie hohl die Behauptung ist, ohne die Prämie von Mt. 1,25 würde die deutsche Zuckerindustrie zu Grunde gegangen sein. Das behauptete man schon bei einem Preise von Mt. 16,—. Eine Berminderung des Preises um Mt. 1,25 war nicht auszuhalten und eine solche von Mt. 10,— ist ausgehalten worden!

Ja selbst bei den gesunkenen Preisen der letzten Jahre rechnet F. D. Licht in Magdeburg, eine Autorität auf diesem Gebiete, den Nuten, den Industrie sowohl wie Landwirtschaft von jedem Hektar Rübenland erzielt haben, wie folgt:

|                | 1900/1 | 1899/1900 | 1898/9 | 1897/8    |
|----------------|--------|-----------|--------|-----------|
| Fabril         | 96,80  | 98,02     | 121,88 | 48,90 Mf. |
| Landwirtschaft | 103,12 | 77,72     | 40,55  | 61,— "    |

Rechnet man für die Verzinfung des ländlichen Grund und Bodens Mt. 30,— pro Hettar ab, so hat die rübenbauende Landwirtschaft selbst bei einem Breise von Mt. 9,— wie in 1900/1, einen Mehrertrag von Mt. 73,— auf

dem Hektar erzielt, und selbst in der schlechtesten Campagne ist noch immer mehr als die reine Berzinsung erreicht worden.

Dabei haben die Ausfuhrprämien dem Staate in den

 Sahren
 1900/1
 1899/1900
 1898/9
 1887/8

 Wt. 31 450 000
 33 270 000
 34 827 000
 36 659 000

 geloftet.

Wenn man bedenkt, daß der Rübenbau nur ca. 1 Proz. der gefamten beutschen Ackerstäche einnimmt, so kann man ermessen, was dieser Zuschuß bedeutet. Wolkte man der übrigen Landwirtschaft ähnliche Prämien gewähren, dann käme die hübsche Summe von 8000 bis 3500 Millionen Mark jährlich heraus.

Run wird eingewandt, die Prämien seien gar nicht dazu da, den Fabriken einen Rupen zu garantieren, sondern sie überhaupt auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu erhalten; denn wenn unsere Nachbarländer Prämien gewährten, müßten wir es auch, sonst würden wir unterboten.

In der That liegt die Sache so, daß der deutsche Exporteur z. B. bei einem Preise von Mt. 7,30 in Magdeburg benselben Zuder in Hamburg zu Mt. 6,10 zum Export ausdieten kann und auch ausdietet, denn mit der Prämie kommt er wieder auf den Magdeburger Preis. Eine höhere Prämie würde es ihm ermöglichen, noch billiger anzubieten.

Sie macht also ben deutschen Zuder konkurrenzsähiger, das ist klar, aber sie übt gleichzeitig, wenn von allen Seiten angewandt, einen ungeheuren Druck auf den Weltmarktpreis aus, wodurch der etwaige Nuten, den sie bringt, mehr als kompensiert wird. Diese preisdrückende Tendenz, die in den Prämien liegt, sollte schon genügen, sie zu richten. Will man sie aber abschaffen, dann ist es natürlich wünschenswert, daß die Konkurrenten es auch thun, und das ist ja nun zum Glück in Brüssel geschehen.

Bon agrarischer Seite wird behauptet, die dort erzielte Berständigung sei nicht allgemein genug, denn 63 Proz. der Konkurrenz, die der deutschen Industrie entgegensteht, behalte die Prämien bei, so namentlich Rußland, Dänemark, Spanien und schließlich auch Österreich-Ungarn mit seiner 1 300 000 Tonnen betragenden Produktion, obgleich dieses Land der Brüsseler Konferenz beigetreten sei. Dort beabsichtige man nämlich als Ersat für die Prämien eine sogenannte Kontingentierung nach russischem Muster vorzunehmen, von der die Russen, daß sie keine Prämie bedeute.

Das russische System besteht darin, daß den Fabriken ein gesetzliches Duantum vorgeschrieben ist, über das hinaus sie nicht an den inländischen Konsum abgeben dürsen, und was so bemessen ist, daß sich der Inlandpreis ca. 65 Proz. über Weltmarktpreis halt. Was darüber hinaus fabriziert wird, muß à tout prix exportiert werden. Das bedeutet in anderen Worten ein gesetzlich organisiertes und garantiertes Zuckerkartell, bei dem genau nach berühmten Mustern der inländische Kartellnußen dazu verwandt wird, im Auslande zu verschleudern. Und dabei will Rußland jest noch gegen die Kartelle anderer Länder Bergeltungszölle einführen, ein unerhörter Eynismus! In einem Punkte hat Rußland zweiselsohne recht: was nüben alle Berträge zwischen Staaten, wenn die Kartelle einen Staat im Staate dilben, der kraft seiner Organisation und des Schuhes, den er genießt, alle Abmachungen illusorisch macht.

Mit dem Eingreifen der Kartelle in unser Wirtschaftsleben kommt überhaupt der langersehnte Punkt, wo das unselige Prämien- und Schutzollspstem sich selbst ad absurdum führt. Man wird noch eine Zeitlang versuchen, die Risse, die es bekommt, zu slicken und auszubessern, aber die Kraft der Nügsten wird erlahmen bei dieser Sispphusarbeit. Die allgemeinen handelspolitischen Berhältnisse werden mit der Zeit genau so unerträglich werden, wie die des Zuckerhandels es waren, und man wird wie in Brüssel gezwungen werden zu einer gegenseitigen Verständigung, zu Verträgen zu kommen.

Wenn also von agrarischer Seite ferner der Borwurf erhoben wird, daß nach der Brüffeler Konvention alle jene indirekten Hilfen der Zuderindustrie in den verschiedenen Ländern, wie Unterstützungen zum Bau von Fabriken, zur Beschaffung von Maschinen und Adergeräten, zu Meliorationen, zur Beschaffung von Samen, Düngemittel, Feldbahnen, billige Darkehne oder Zinsgarantien, fortbestehen dürfen, die doch im Grunde auch auf Prämien hinauslaufen, so scheint das auf den ersten Blick berechtigt.

Auch daß England sich für seine Kolonien volle Aktionsfreiheit vorbehalten bat, scheint eine Benachteiligung unserer Rübenbauern.

Aber angenommen, in Brüffel hätte man sich nicht geeinigt, was hätte Österreich gehindert, noch neben seiner Prämie eine Kontingentierung nach russischem Muster einzuführen, oder Frankreich, seine Prämie zu erhöhen oder noch nebenher alle oben genannten kleinen Hillen zu gewähren? Dann hätte Deutschland abermals folgen müssen u. s. w. bis zur Erschöpfung.

Da ist es boch besser, man verständigt sich wenigstens über die gröbsten Auswüchse dieses wahnsimmigen Konkurrenzkampses; der geheimen Schleichwege wird man doch nicht eher Herr werden, als die Nationen selbst einsehen, wie thöricht sie handeln, das Geld der Steuerzahler zugunsten einer begüterten Minderheit zu verwenden. Die Brüsseler Konvention gleicht gewissermaßen einem industriellen Kartell. Sine Anzahl Staaten haben sich jahrzehntelang der unsinnigsten Schleidenschurrenz hingegeben. Schließlich kommen sie dahin

überein, daß es beffer sei, sich zu verständigen, als sich zu schädigen, genau wie die Herren Industriellen, und jeder Unbefangene muß diesen Schritt billigen.

Man vergegenwärtige sich boch, wohin man schließlich gekommen wäre. Es hätte ja einem Staate einfallen können, um seine Konkurrenten endgiltig totzuschlagen, die Aussuhrprämie auf den ganzen Preis des Zuders, also heute auf ca. Mk. 7,— zu erhöhen. Dann hätte die so beschützte Industrie ihren Zuder auf dem Weltmarkt verschenken und damit natürlich jede Konkurrenz schlagen können.

Daß derartige Gedankengänge wirklich in den Köpfen unserer Zuckerheißsporne gespukt haben, beweisen zahlreiche Außerungen aus der Zeit der Aufhebung der Caprivischen Zuckergesetzung.

In einer Broschüre bes früheren Direktors der Haupt-Genossenschaft schlesischer Landwirte, Beyme-Ottendorf, vom Jahre 1894 heißt es nach der kühnen Behauptung, daß die Rohrzuderproduktion eingehen müsse, wenn der Preis unter Mt. 12,— herabgedrückt würde: "Damit wäre für unsere Zuder-Industrie ein riesiges Feld gewonnen . . . und dann schadet selbst eine Bermehrung unseres Rübendaues um das doppelte nicht. Soll dieser Rampf ausgesochten werden, so muß unsere Zuderprämie vorläusig(!) zum mindesten(!) verdoppelt werden. Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daß, wenn eine derartige Unterstühung auch nur auf 2 Jahre ersolgt, die Rohrzudersabrikation ausgehört hat." Herr B.-D. rechnet aus, daß dieser Spaß dem deutschen Reiche ungefähr 35 Millionen jährlich kosten würde, aber die kömmten leicht anderweitig ausgebracht werden durch — eine Margarinesteuer. Es ist ganz lehrreich, solche Beispiele agrarischer Weisheit nach einigen Jahren wieder ans Licht zu ziehen, wo die Entwicklung sie schon Lügen straft.

Obgleich dieser herr auf seinem schlesischen Rittergut nicht die leiseste Ahnung von den Produktionsverhältnissen in den Kolonien hat, behauptet er frisch von der Leber weg, dort könne man keinen Zuder unter Mk. 12,— herstellen, und auf diese Behauptung hin verlangt er 35 Millionen vom deutschen Steuerzahler. Ist das nur frivol oder ist es schon etwas anderes? Das ist ungefähr eine Probe der Autoritäten, denen unsere Landwirtschaft, leider Gottes, folgt.

Ahnliches lesen wir in den Landwirtschaftlichen Mitteilungen der Halleschen Beitung vom 15. März 1895: "Wir erwarten daher weiter nichts von unserer hohen Reichsregierung — als Gleichstellung mit den Konkurrenzstaaten" (d. h. also, wenn diese ihre Prämien erhöhen, müssen wir folgen) "und dies erscheint doch nicht als ein begehrliches und übermütiges Verlangen. Wir wollen den Kampf, den erbitterten Weltkampf, auf Leben und Tod aufnehmen und durchkämpsen, damit wenn der Kampf siegreich bestanden, auch der kleinste Landwirt sich dieses Sieges erfreuen darf . . . Das walte Gott." Und am

14. Dezember 1894 äußerte der Abgeordnete Paasche im Reichstag auf eine Warnung, den Kübenandau nicht zu sehr auszudehnen: "Deutschland soll und muß seine Zuderindustrie möglichst vermehren, um den Weltmarkt zu beherrschen". Mit solchen Schlagwörtern treibt man Wirtschaftspolitik. Sie ist auch danach. Was bedeutet denn: den Markt beherrschen? Etwa unvernünstig viel produzieren? Brasilien "beherrscht" in dieser Hinscht auch den Weltmarkt in Kasse und seine Pstanzer machen nacheinander Bankerott. Es wäre doch besser, die deutsche Zuderindustrie stellte derartige Herrschte ein und bekäme Mt. 15,— für den Centner Zuder, als daß sie "herrscht" und bekommt nur Mt. 6,—.

Und nun gar solche Phrasen wie "Kampf auf Leben und Tob". Als ob man eine Industrie totschlagen könnte wie ein Individuum, das nie wieder aufsteht!

Angenommen, es sei der deutschen Zuderindustrie wirklich gelungen, durch unerhörten Preisdruck auf Mt. 4 und weniger, d. h. also mit den größten Opsern für sich selbst oder — bei einer wohlwollenden Regierung, — für ihre Landsleute, die anderen Staaten "tot" zu machen. Dann hätte das doch nur Sinn, wenn man hinterher wenigstens reichlich lohnende Preise bekäme. Aber was wäre die Folge? Unter ihren wärmenden Strahlen würden sofort die alten totgeschlagenen Konkurrenten neu erstehen, und man wäre genau so weit wie vorher. Den Markt beherrschen kann nur der Monopolbesitz an Naturschäben. Selbst die mächtigsten Kartelle werden es nie können, solange sie rein industriell sind, d. h. so lange siesich nicht auf einen derartigen Monopolbesitz gründen oder gesehlich geschützt werden.

Wenn man also die jährlichen ungeheuren Opfer der Steuerzahler gebraucht hat, um damit für die deutsche Rübenindustrie die Herrschaft im Weltmarkt zu erlangen, dann hätte man sie intelligenter verwerten können.

Haben wir somit einen kurzen Überblick über die Produktionsverhältniffe gegeben und die eng damit zusammenhängende Boll- und Prämienwirtschaft gestreift, so erübrigt es noch, einiges über den Handel und den Konsum zu sagen.

Wie auf fast allen Gebieten bes Welthandels hat auch beim Zucker die gewaltige Entwicklung der Bereinigten Staaten von Nord-Amerika eine Berschiedung verursacht, nur mit dem Unterschied, daß jene in den meisten Fällen als Produzenten in den Bordergrund traten, während es in unserem Falle durch einen von Jahr zu Jahr wachsenden Konsum geschah.

Noch vor 25 Jahren war England unbestritten das maßgebende Konsumland für Zuder. Schon damals belief sich der Berbrauch auf 26 Kilo jährlich auf den Kopf der Bevölkerung, und zwar bezog man ausschließlich Kolonialzuder. Rübenzuder war nahezu unbekannt und begegnete einem großen Borurteil, das dem aufstrebenden deutschen Rübenzuderexport anfänglich sehr hindernd im Wege ftand. Obgleich auch raffinierter Buder in England damals keinen Bollschutz genoß und es hierbei meist garnicht zu unterscheiden war, ob die Rübe oder das Rohr sein Bater, so sah man doch alles, was vom Kontinent tam, mit fehr miktrauischen Augen an, und nur mit einem erheblichen Preisabschlag waren diese Zuder einzuführen, so daß der Preis von Rübenrohaucker fich jahrelang bedeutend unter bem des Rohrauckers gleichen Reingehaltes hielt. Der große Londoner Raffineur Tate war der erste, der fich diese Differenz zu Nuten machte. Er mischte seine Rolonialimporte in immer reichlicherem Mage mit Rübenzuder, und feine Landsleute tauften die daraus bergestellte Raffinade genau so gut wie früher ben reinen Rohrzuder, da eben felbft ber verwöhntefte Geschmad bie Differenz nicht entbeden fann. nach dem andern war gezwungen, es ihm nachzumachen und schlieklich verschaffte fich auch die kontinentale Raffinade Gingang in England. Im Sabre 1899 bezog England aus Deutschland allein 264 828 Tonnen Rob- und 489 988 Tonnen raffinierten Rucker, während der ganze Import von Kolonialaucker fich auf 242 876 Tonnen belief. Trokbem wird man noch viele Engländer treffen, die behaupten, fie ähen gar keinen Rübenzucker!

Inzwischen hatte Mr. Tate durch seine kluge Mischung Millionen um Millionen verdient. Wer London besucht, dem wird auch die Tate-Gallerie bekannt sein, jener würdige Kunsttempel mit den Meisterwerken moderner Künstler am Themsequai hinter dem Parlamentshause. Gebäude, wie der größere Teil der Sammlung sind Geschenk dieses selben Mr. Tate an die Stadt London. Deutscher Zucker gab das Geld dazu.

In dem Maße nun, wie sich die Bevöllerung der Bereinigten Staaten über die Großbritanniens hob, neigte sich der Schwerpunkt des internationalen Zuderhandels nach New-York, am gewaltigsten aber wurde das Übergewicht der neuen Welt durch die zu Ende der achtziger Jahre erfolgte Bildung des Ruckertrustes.

Dadurch kam ein Wirtschaftsgebiet von nahezu 70 Millionen Menschen mit einem Konsum auf den Kopf der Bevölkerung ungefähr 8 mal so groß als der deutsche thatsächlich unter die Kontrolle eines einzigen Mannes.

Wenn auch einige bedeutende Raffinerien der Bereinigten Staaten nicht direkt dem Ringe angeschlossen sind, so ist doch die Übermacht der vereinigten Unternehmungen so groß, daß eine thatsächliche Kontrolle ausgeübt wird.

Dieser Alleinherrscher im Reiche des Zuders heißt Mr. Harry Havemeyer. Man kann die modernen Truftbilbungen in 8 Kategorien teilen.

1. folde, die irgendwelche Mineralschätze, Berkehrswege, Bafferkräfte u. f. w. monopolisieren;

- 2. solche, die einen Fabrikationszweig kontrollieren, dessen Rohprodukte zum größten Teil vom Inland geliefert werden, und
- 3. folde, die ihre Rohprodutte zumeist vom Auslande beziehen. Danach richtet sich auch, abgesehen von anderen Gesichtspuntten, die hier nicht näher zu erörtern sind, der wirtschaftliche Schaden oder Ruten, den sie für ihr Gebiet ausüben.

Die erstere Kategorie wirkt absolut schädlich, die zweite kann schädlich wirken, aber es ist keine innere Notwendigkeit dafür vorhanden, und die britte wirkt absolut nüglich, wohlverstanden, immer nur für das Wirtschaftsgebiet, das von ihr beherrscht wird.

Bur letten Kategorie gehört der amerikanische Zudertruft, und gerade von ihm läkt sich dieses leicht nachweisen. Es ist ein altes Borurteil noch von der seligen Manchesterzeit her, daß Monopole teuer und schlecht arbeiten. Ameritaner haben nie besseren und billigeren Zucker gegessen als unterm Trust. In diesem Kalle stimmt also der alte Glaubenssatz jedenfalls nicht. Der Truft will natürlich Gelb verdienen. Er verdient schon Riesensummen durch den Begfall des Konturrenztampfes, aber er will auch noch am Preise verdienen, und da giebt es zwei Wege, entweder einen Aufschlag auf die raffinierte Bare oder einen Abschlag auf den Rohstoff. Giner Kombination wie dem Zuckertrust stehen natürlich beibe Wege offen; aber um die öffentliche Meinung nicht umnötig gegen fich aufzubringen, wird fie unbedingt den letteren mablen und ihre ganze Macht in die Bagschale werfen, um möglichst billig zum Robprodutt zu gelangen, zumal biefes fast ausschlieflich vom Auslande geliefert wird. Bas eine folche Macht bedeutet, die in bewußter Beise fich jeder Befferung des Marktes entgegenstemmt und jede Baiffe rudfichtslos ausnütt, läßt fich in Rahlen nicht ausbruden, aber man tann getroft behaupten, daß wir trot Brämien und Überproduktion wohl kaum einen solchen Tiefftand der Ruderpreise erlebt haben wurden, wenn nicht der Trust bestanden hatte.

Gemiß haben alle Betriebe auch ohne Trust den Wunsch, auf das Rohprodukt zu drücken; aber unter den vielen Konkurrenten besteht immer die Gesahr, daß der eine dem anderen einen billigen Posten wegschnappt, und daher hütet man sich, den Bogen zu überspannen. Wer mit unter sich konkurrierenden Parteien Geschäfte macht, hat stets die Hossung, von dem einen oder andern eine Keine Preiserhöhung durchzusehen, wer aber mit einem Trust verhandelt, weiß genau, daß von ihm ein Preisausschlag nur bei besonders günstiger Lage des Rohproduktes zu erwarten ist, sonst nur stets ein Fallen der Preise.

Auf diese Weise, durch rücksichtslosen Druck auf den Markt, hat der amerikanische Zuckertrust unsern Rübenbauern und den Tropenpskanzern Millionen und aber Millionen entzogen und in Form von billigem Zucker in das Wirtschaftsgebiet der Bereinigten Staaten übergeführt. Für diese ist er also ohne Zweisel von hohem vollswirtschaftlichen Nuben.

Bielleicht kann sich dieses Berhältnis etwas verschieben, wenn, wie es den Anschein hat, der Trust die Rübenkultur in den Staaten selbst in die Hand nehmen sollte. Ist der Ersolg günstig, dann erwächst allerdings dem deutschen Rübenbauer ein neuer Konkurrent, aber in dem Maße, wie die Produktion an Bedeutung gewinnt, verliert sich auch das Interesse des Trusts an billigen Rohzuckerpreisen; ja es würde der Punkt kommen, wo er ein umgekehrtes Interesse haben würde.

Ob im Reiche der unbegrenzten Möglichkeiten, in den Bereinigten Staaten, die Rübenindustrie von Erfolg sein wird, läßt sich noch nicht sagen. Bezeichnend sind die Zahlen: Rübenzuckerproduktion

in 1895/6 unwesentlich 1900/1 75 000 Tonnen 1901/2 150 000 Tonnen,

aber gegen eine allzugroße Ausbehnung ber Zuckergewinnung in den Staaten spricht die geringe Zunahme der Louisiana-Rohrzuckerente, die sich seit Jahren zwischen 2 und 300000 Tonnen hin- und herbewegt, trot des gewaltigsten Schutzolles.

Auch ift die Rübe ein eigenes Kraut, das ein ganz bestimmtes Klima erfordert, sodaß in England z. B. bisher noch alle Bersuche sehlgeschlagen sind, sie zu kultivieren, obgleich es an kapitalkräftigen Unternehmungen nicht gesehlt hat.

Was immer nun die Erfolge in Amerika sein mögen, als Konsument von Rübenzucker wird es trot seines Riesenverbrauchs für uns stets in zweiter Linie in Betracht kommen, weil einige der Hauptrohrzuckerländer den Staaten räumlich näher liegen und die Amerikaner auch alles thun werden, um in ihren eigenen Kolonien den Zuckerbau zu fördern, so auf den Philippinen, in Hawai und Borto Rico, ganz abgesehen von der eigenen Louisiana-Ernte.

Wir werden auch in Zukunft namentlich auf England und — uns selbst angewiesen sein. Hätten wir auch nur annähernd so viel zur Hebung des einheimischen Konsums gethan wie für den englischen, dann wären die Aussichten in dieser Beziehung nicht so schlecht. Aber man hat ja unsern Konsum geradezu mit Reulen totgeschlagen.

Trot des Sinkens der Weltmarktpreise ist der deutsche Berbrauch von 8 842 000 Doppel-Zentner in 1899/1900 auf 7 735 000 Doppel-Zentner in 1900/1 zurückgegangen oder von 15,23 Kilo auf 13,67 Kilo pro Kopf der Bevölkerung.

Natürlich vom billigen Zuder merkt ber deutsche Konsument nichts. Nicht allein ist der Artikel mit einer Konsumsteuer von 10,— Mt. per 50 Kilo belastet, also ca. 140 Broz. seines Wertes, sondern er ist gegen die ausländische Konkurrenz noch mit weiteren Mk. 10,—, also im ganzen mit Mk. 20,— per Zentner geschützt, so daß ein starkes Kartell den Artikel einsach monopolisieren und außerhalb des Weltmarktpreises sehen konnte.

Dieser ist heute im August 1902 Mt. 6,10 in Hamburg. Rechnet man eine Spannung von Mt. 8,50 zwischen Rohzuder und Rassinade, was bei den niedrigen Preisen durchaus hinreichend sein sollte, so könnten heute die deutschen Konsumenten, wenn keine Prämien, keine Zölle, keine Kartelle beständen, ihren Kristallzuder zu 10 Pf. das Pfund auf die Tasel geliesert bekommen. Statt dessen ist der Engros-Preis in Magdeburg ca. 27½ Pf. und im Detail kostet das Pfund 30 Pf., wie sede Haussfrau zu ihrem Leidwesen erfährt. Das macht eine Mehrbelastung der deutschen Haushaltungen bei einem Jahreskonsum von 7735 000 Doppel-Zentnern, wie im letzten Jahre, von Mt. 309 400 000. Hiervon erhob das Reich an Berbrauchsabgabe netto Mt. 115 691 000 und was vom Rest das Kartell nicht für sich behält, dient dazu, im Auslande den "zuviel gewachsene" Zuder zu verschleudern.

Heiran kann man recht beutlich sehen, was das "zuviel gewachsen" bebeutet. Beim Detailpreis des Zuckers von 30 Kf. (um bei runden Zahlen zu bleiben) gab in 1900/1 der deutsche Konsum die Summe von Mt. 464 100 000 aus. Bei 10 Kf. das Ksund hätten unsere Haushaltungen ohne jegliche Mehrbelastung ihrer Budgets 23 205 000 Doppel-Zentner konsumieren können, also 15 470 000 Doppel-Zentner mehr als geschehen. Da die Gesamtaussuhr sich in 1900/1 auf 11 510 000 Doppel-Zentner beließ, hätte Deutschland also statt einer Überproduktion noch nicht einmal genügend Zucker für den eigenen Bedarf gehabt.

Allerdings find diese Zahlen etwas extrem und mehr schematisch gedacht, denn gänzliche Zoll- und Steuerfreiheit bleibt wohl noch lange ein schöner Traum, und dann vollziehen sich diese Berschiebungen von Preis und Konsum nie mit mathematischer Genauigkeit. Auch ist es sehr fraglich, ob Deutschland je den hohen Konsum der Engländer und Amerikaner erreichen wird, weil wir eine mehr Bier als Thee trinkende Nation sind; aber daß billiger Zuder einen ungeheuren Einsluß auf den Berbrauch auszuüben imstande ist, wird wohl von niemand geleugnet werden. Wie viele deutsche Hausstrauen scheuen sich nicht, Früchte einzukochen, weil sie sür das Pfund Zuder 30 Pf. bezahlen müssen, während in England eine gute Fruchtsaison auch stets eine regere Nachstrage nach Zuder bedeutet.

Bei uns ist Zuder noch immer ein Luzusartikel, den sich die Reichen in unverhältnismäßig höherem Maße leisten als die ärmeren Schichten, wie aus nachstehender Tabelle hervorgeht. So betrug der Berbrauch jährlich in Haushaltungen mit

| über 10 000 | Mł.  | Eintommen |  | 286 | Pfund |
|-------------|------|-----------|--|-----|-------|
| 410 000     | "    | ~         |  | 153 | . ,   |
| 2-4 000     | ,,   | "         |  | 85  | ~     |
| 1200 2 000  | ,,   | "         |  | 38  | ,,    |
| 800 1 200   | . ,, | . "       |  | 32  | ,,    |
| unter 800   |      |           |  | 9   |       |

Man wird ohne weiteres zugeben, daß auf der untersten Stuse, ohne daß der Deutsche sein Bier aufzugeben braucht, eine erhebliche Steigerung des Konsums wohl möglich wäre, denn der Berbrauch von nur 9 Pfund auf den Kopf zeigt deutlich, welche Einschränfung in diesen Kreisen waltet. Eine Familie von 6 Köpfen gebraucht also in einem Jahre dei einem Preise von 30 Pf. für dieses Genußmittel, das in England und Amerika schon längst Bolksnahrungsmittel geworden ist, Mk. 16,20, also nur 5 Pf. ihres Tagelohnes, während ein einzelner Arbeiter nicht einmal 1 Pf. den Tag für Zucker ausgiebt.

Wenn es bei ganz billigen Preisen erst wie in England gewohnheitsmäßig wird, mehr Zuder zu konsumieren, dann kann sich in diesen Schichten ber Konsum leicht verdreisachen, ohne daß man ihn extravagant nennen könnte. Das allein würde schon beinahe den ganzen deutschen Export absorbieren.

Nun könnte man einwenden, der letztere sei unbedingt nötig, denn er bringe uns Geld ein vom Auslande; selbst heute bei den gesunkenen Preisen bedeute ein Export von 11 500 000 Doppel-Zentner zu Mk. 6,10 per 50 Kilo eine Einnahme von Mk. 140 300 000.

Ganz abgesehen davon, daß dieser Einwand allen sonstigen agrarischen Maximen schnurstracks zuwiderläuft, wonach ein jedes Land streben sollte, sich wirtschaftlich unabhängig vom Auslande zu stellen, ist hierzu zu bemerken, daß ein Export an sich noch keine Einnahme für ein Land bedeutet, ebensowenig wie ein Privatmann dadurch reicher wird, daß er irgend eine Sache verkauft. Es handelt sich in erster Linie darum, ob mit Nuten oder mit Schaden auf den Produktionspreis verkauft wird. Kann Deutschland den Zucker mit Hilfe des Kartellnutzens und der Prämien zu Mt. 6,10 ans Ausland liesern, dann bedeutet dieser Export vielleicht eine Bereicherung des einzelnen Produzenten, aber nicht des deutschen Wirtschaftsgebietes, und dann wäre es besser, der Zucker bliebe im Lande und diente zur besseren Lebenshaltung unserer ärmeren Bevölkerung. Kann aber Deutschland noch unter Mt. 6,— produzieren, dann wird der Export ganz von selbst weitergehen, auch wenn der inländische Konsum sich hebt und wir brauchen uns darum keine Sorge zu machen.

Wohl nur wenigen ist es bei ben hohen Detailpreisen zum Bewußtsein gekommen, daß dieser Lugusartikel, ber in Neinen vorsichtigen Studen auf

unserer Tafel erscheint, heute auf dem Weltmarkt billiger ist als die meisten Nährmittelstoffe, billiger als Biehfutter, ja sogar als einige Düngmittel. Es kosteten am selben Tage 100 Pfund

| 2Beizen   |     |   |  |   |  | 8,50 | Mt. |
|-----------|-----|---|--|---|--|------|-----|
| Roggen    |     |   |  |   |  | 8,—  |     |
| Mais .    |     |   |  |   |  | 6,50 | ~   |
| Hafer .   |     |   |  |   |  |      |     |
| Futtererf | fen |   |  |   |  | 8,50 | -   |
| Rübenr    |     |   |  |   |  |      |     |
| und ba    | -   | - |  | • |  |      |     |
| Chilisalp |     |   |  |   |  | •    | ~   |

Ohne Zölle und Steuern könnten wir also heute unsere Schweine billiger mit Zuder füttern als mit irgend einer andern Substanz; ja, wenn er sich als Dünger eignen sollte, stände seiner Berwendung vom Kostenpunkt aus nichts im Wege, denn das Nachprodukt kostet ungefähr die Hälfte des Düngers, den man zu seiner Erzeugung mit verwendet.

Interessant ist ein Bergleich mit dem Roggen und Hafer. Beibe Getreidearten machen sehr geringe Ansprüche an den Boden, ihre Kultur ist verhältnismäßig einfach, die auf die Pslege mährend des Wachstums verwendete Arbeit gleich Rull, der Prozeß des Erntens und Ausdreschens ist der denkbar einfachste, und dabei ist es eine ständige Klage unserer Landwirtschaft, daß die Preise von 8 und 9 Mt. der Bentner unrentabel seien. Den Zuder aber, der guten Boden, sprgfältigste Beaderung, teuren Dünger, und viel Arbeit dis zur Aberntung ersordert, der zu seiner Herseulung die großartigsten und kostspieligsten Maschinen mit enormen Kohlenverbrauch verlangt, stellt man in ungeheuren Quantitäten zu 6 Mt. her, und einige behaupten, Deutschland könne ihn zu 5 Mt. auf den Weltmarkt wersen.

In Kohlehydrateinheiten zurückgerechnet, stellt sich der Zuder noch günstiger zu den übrigen Nährstoffen. Der Mensch braucht täglich ca. 500 Gramm Kohlehydrate zu seiner gesunden Ernährung. Da Zuder nun bekanntlich 95 Proz. dieser Substanz enthält, so würde bei einem Preise von 10 Pf. das Pfund Naffinade dieses Bedürfnis mit  $10^{1}/_{2}$  Pf. den Tag befriedigt werden können, während in Form von Erbsen, mit 53 Proz. Kohlehydrat, dasselbe Quantum 16 Pf. kosten würde und so ähnlich bei Reis, Grütze u. s. w.

Allerdings enthalten diese Nährmittel auch noch einen Teil des zur Ernährung notwendigen Eiweißstoffes, der dem Zuder mangelt, aber diese eine Nährsubstanz kann nicht billiger erworben werden als durch den Zuder, selbst nicht durch die Kartoffel, immer vorausgesetzt natürlich vollständige Zoll- und Steuerfreiheit. Ihre Beseitigung würde also einen ungeahnten Aufschwung des Konsums zur Folge haben können.

Wenn der Staat aber nicht auf seine Verbrauchssteuer verzichten kann dann wäre es der Überlegung wert, ob nicht in der Art wie beim denaturierten Spiritus ein steuerfreier Übergang, wenigstens der Nachprodukte, in den Handel stattsinden könnte, wenn es der Chemie gelänge, eine kombinierte Substanz herzustellen, die sich nur zum Viehfutter eignen würde, eine vielleicht nicht undankbare Aufgabe der Chemiker. Daß z. B. Pferde sehr gut mit Zudersütterung gedeihen, weiß der Versasser aus seiner Ersahrung in Brasilien, wo der Syrup einen wesentlichen Bestandteil des Pferdefutters ausmacht. Es würde gar nichts schaden, wenn auch bei uns einmal diesbezügliche Versuche gemacht würden. Aber freilich, bei Jöllen, Prämien und Kartellen geht so etwas nicht und nütt auch nichts.

Es scheint wirklich an der Zeit, einmal die menschliche Ersindungsgabe dahin auszunühen, ein wertsteigerndes Moment in's Dasein zu rufen; benn alles, was disher geschehen ist, wirkte nur immer preisdrückend, wie eine kurze Rekapitulation zeigt: die Produktion durch ihre ungesunde Ausdehnung, die Prämien und die Kartelle durch ihre Schleuberkonkurrenz im Weltmarkte, der amerikanische Trust durch die ihm innewohnende Tendenz, die Berbrauchsabgaben und Schutzölle durch Hemmung des Konsums.

So viel national-ökonomische Weisheit war zu viel selbst für den gesundesten Artikel. Er mußte erliegen. Hoffentlich dient seinen Leidensgeschichte dazu, andere Zweige menschlicher Produktionskraft vor einem ähnlichen Schickfal zu bewahren.



Anmerkung. Für den Fall, daß es den einen oder anderen unserer Leser interessieren sollte, wie ein solches Kartellabkommen aussieht, geben wir nachstehend den Entwurf des Zuderkartells, wie im Wochenbericht der Herren Reichardt & Tübner, Magdeburg, vom 22. April 1899, erschienen:

Jede Fabrik behält beim Zuderverkauf vollständige Bewegungsfreiheit, abgesehen von der Bedingung, daß sie nicht an eine außerhalb des Kartells stehende Rassinerie verkaufen darf. Die Rassinerien verpflichten sich ihrerseits nur von Fabriken, die dem Kartell angehören, zu kausen und an das Inland nur ein vereindartes Quantum abzugeben. Der Berkaufspreis für die an das Inland gehende Rassinade soll auf einen Rohzuder-Preis von 12,75 Mt. basiert werden. Darüber hinaus giebt es für die Rohzudersabrik einen Kartellnutzen nicht mehr. Die Rassinerien geben von jedem Zentner, den sie in den inländischen Berkehr bringen, eine Abgade, die aus dem Unterschied zwischen dem Inlandsnormalbreise und dem

burchicinittlichen Monatsbreise besteht. Diese Abgabe erfolgt aber nur auf ben Inlands-Konfum. Benn also in einem Jahr ber Rohauder burchschnittlich zu Dif. 10.verlauft wurde und der Inlandsverbrauch 14 Millionen Rentner Robauderwert betragen bat, fo erhalt nach einem ebenfalls von genannten herren gegebenen Beispiele die Rohanderindustrie 14 Millionen X Mt. 2,75 = 381/, Millionen Mark, also bei einer Broduttion der Rohauderfabriten von 35 Millionen Bentner Mt. 1,10 pro Bentner. Der Erlös beträgt dann nicht Mt. 12,75 fondern Mt. 11,10 pro Bentner. Bei einem Jahresburchschnitt von Mt. 9,50 wurde also ber Rartellnugen für die Rohaudersabrifanten Mt. 1,30 und ber Erlös Mt. 10,80 betragen; bei Mt. 10,50 Kartellnuten Mt. 0,90, Erlös Mt. 11,40; bei Mt. 11,50 Kartellnuten Mt. 0,50, Erlös Mt. 12,—; bei Mt. 12,50 Kartellnuten Mt. 0,10, Erlös Mt. 12,60 und bei Mt. 12,75 Kartellnugen Mt. 0,0, Erlös Mt. 12,75. Es ift ber Fabrifant also thate fächlich auch bei bem Rartell immer beffer baran, wenn ber Beltmarktpreis bober ift. Der Rartellnuten der Raffinerie ift ein feststehender und ift mit 50 Bf. pro Rentner für Brotraffinade I. angenommen. Es läßt fich der Breis für inländische Raffinade demnach wie folgt tonstruieren:

Der Rohzuder kostet Mt. 12,75 + Mt. 4,— angenommene Spannung zwischen Rohzuder- und Rassinadepreis (die thatsächlich bisher zwischen Mt. 3,50 bis Mt. 3,85 schwantte) + Mt. 10,— Konsumsteuer und 50 Pf. Kartellnugen ergiebt zusammen Mt. 27,25 als Minimalpreis. Als Wazimalpreis ist Mt. 29,25 angenommen, doch ist anzunehmen, daß sich die Inlandspreise in der Rähe der unteren Grenze bewegen werden. Der Unterschied gegen die jezigen Preise würde demnach ca. 2½ Pf. betragen. Da die Rassinerien angesichts der noch im Inland besindlichen Bestände den Ausschlag nicht sosort durchholen können, haben sie im ersten Jahre nur die Hälfte, im zweiten drei Viertel und erst in den drei weiteren Jahren, die vorläusig für das Kartell vorgesehen sind, den ganzen Kartellnuzen zu zahlen, und zwar wird dieser auf Grund des für 1900 und 1901 sestgesetzen Kontingents bezahlt, damit nicht ein wechselnder Verteilungsmaßtab Anlaß zur Überproduktion giebt.

Rach diesen anscheinend sehr reiflich durchdachten Bestimmungen wird der Kartellnugen also eine fich den Preisen selbstthätig anpassende Pramie sein, immerhin auf den Weltmarkt aber auf die Dauer auch wie eine Aussuhrbramie wirken.





## Shakespeare als Musikphilosoph.

Von

## Paul Zíchorlích.

ei der Beurteilung eines litterar-historischen Aufsates kommt viel auf den Standpunkt des Lesers an. Es ist von Wichtigkeit, daß er von vornherein den richtigen Gesichtswinkel sinde, unter dem er den Beitrag zur Litteraturgeschichte kritisch betrachtet. Ich glaubte mich einer Unterlassungssünde schuldig zu machen, wollte ich nicht gleich hier am Ansang alles thun, um den Leser auf den Plat zu sühren, auf dem ich ihn zu sehen wünsche.

Was ich im Nachfolgenden zu sagen habe, beansprucht nicht als ein wesentlicher Beitrag zur Shakespeare-Kunde zu gelten. Obwohl das, was ich vorbringe, in dieser Weise noch nicht behandelt ist und gerade deshalb auf einiges Interesse unter den Shakespeare-Freunden stoßen dürste, so wäre es doch ganz versehlt, es irgendwie als unentbehrliches Glied in die lange Reihe der Beiträge einschalten zu wollen, die von Shakespeares Leben handeln und deren letzter noch immer nicht gekommen ist. Nicht einmal ein weiteres Ausbauen des Gedankens "Shakespeare als Musikhilosoph" dürste sich verlohnen und ich selbst würde es sehr bedauern und als eine völlige Berkennung dessen, was ich mit diesem Beitrag bezwecke, verurteilen müssen, wenn diese vielleicht nicht uninteressanten, aber sür die Erkenntnis des Dichters und des Menschen Shakespeare ganz nebensächlichen Feststellungen haarspaltender wissenschaftlicher Reinkrämerei und nörgelnder, nervöß-gewissenhafter Fachkritik als Grundlage zu weiteren Forschungen dienen sollten. Ich behaupte allen Ernstes: es giebt

gewisse Kapitel, die man nur nebenher schreibt und nur nebenher genießt. Eine gelehrte Dissertation über das vorliegende Thema, die noch dazu von keinem Menschen als dem Prosessor, dem sie zur Begutachtung vorlag, und einigen nahen Freunden gelesen wird, die ein persönliches Interesse am Bersasser nehmen, ist absolut sinnlos. Hier handelt es sich nicht um wissenschaftliche Konjekturen im ernsten Sinne und ich glaube meinem Thema weit besser gerecht zu werden, wenn ich es herzhaft und frisch anpacke, als wenn ich es peinlich und gewissenhaft abhandle.

Es gilt also eine litterar-historische Plauderei. Nichts weiter. Mehr soll und braucht nicht zu dem Thema gesagt werden, als sich in einer guten Stunde von einem gebildeten Menschen verdauen laft. Dehr ichreiben biefe weniger sagen. Und einer Besorgnis tann ich mich, selbst wenn ich turz zu sein mich bemühen will, ohnedies nicht entschlagen: daß das Rapitel etwas trockener ausfallen moge als der Titel verspricht. Mir felbst fiel das auf, während ich das Material sammelte. Es läft fich nicht anders als mit Ritaten operieren. Ohne Zitate ware mein Auffatz wie ein Mensch ohne Stelett. Er wäre lebensunfähig. Das wenige, was bewiesen werden soll, erweist sich nur an ber hand ber Zitate. Ewiges Zitieren aber ermubet leicht. Selbft wenn es Shatespeare ist, ben man gitiert, und wenn man ihn unter einem bestimmten Gesichtspunkte auszieht. Ich tann also mit gutem Gewissen dem Lefer, ber mir bis hierher gefolgt ift, nur raten, das Buch jugutlappen, wenn er zu einer Wanderung auf der lang und weit vor uns liegenden Strafe der Zitate keine Reigung hat. Alles, was ich versprechen kann, ift hin und wieder ein hübscher Ausblid.

Es empfiehlt sich schließlich ganz und gar nicht, diesen Aufsat gleich nach bem Wittagessen zu lesen. Es sei denn, daß der Leser sich eine Wirtung von ihm verspricht, die ich zwar vorausgesehen, aber nicht erstrebt habe.

\* \*

Ich sehe zu meiner Freude, der Leser hat den Stecken genommen und ist bereit mir auf meiner Wanderung durch die zehn Bände der Tieck-Schlegel'schen Ausgabe der dramatischen Werke Shakespeares zu folgen, die Alois Brandl im Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig neu herausgegeben hat. Ich sehe es daran, daß er diesen Satz noch liest und hosse nur, daß er mir nicht vor der Zeit müde wird.

Ganz unbekannt ist die Straße, die wir mitsammen gehen, dem Leser ja nicht. Er wird hie und da eine Stelle finden, die ihm aus irgend einem (heute nicht mehr zu ergründenden) Anlaß in Erinnerung ift. Auch über ein ober zwei

Gemeinplätze führt unser Weg. Die berühmte Stelle aus dem "Raufmann von Benedig" (V, 1)1)

Drum lehrt der Dichter, Gelenkt hab' Orpheus Bäume, Felsen, Fluten, Beil nichts so stödisch, hart und voll von But, Das nicht Musik auf eine Zeit verwandelt. Der Mann, der nicht Musik hat in sich selbst, Den nicht die Eintracht süßer Töne rührt, Taugt zu Berrat, zu Räuberei und Tüden; Die Regung seines Seins ist dumpf wie Nacht, Sein Trachten düster wie der Erebus. Trau' keinem solchen!

ist wohl vielen bekannt. Nie ist die ethische Macht der Musik und die Wichtigkeit der musikalischen Erziehung stärker betont worden. Man wird diese Aussassiung Shakespeares als einseitig bezeichnen, man wird ihr mit Argumenten der psychologischen Wissenschaft zu Leibe rücken, gleichwohl steckt ein wahrer Kern in solchen Anschauungen. Was Shakespeare hier in so bedeutsamer Schärfe von der Musik sagt, gilt auch bei uns im 20. Jahrhundert. Und zwar für die Kunst im allgemeinen. Der Gedanke, daß die künstlerische Erziehung veredelnd auf den einzelnen Menschen wirke, ist weitverbreitet und die systematischen Bersuche, die Erziehung nach der Seite der Kunst hin zu bereichern und zu vertiesen, sind ganz neuen Datums. Wir gehen sogar weiter als Shakespeare, wenn wir von "Bolkserziehung" im künstlerischem Geiste reden. Nicht des Bergnügens wegen soll dem Bolke in seiner Masse die Kunst zugänglich gemacht werden. Der leitende Gedanke in diesen Bestrebungen ist ein ausgesprochen erzieherischer.

Gerade aus England, dem notorisch unmusikalischsten Lande Europas, stammt jenes schöne Wort, das Händel dort geprägt haben soll. Es war nach einer Aufführung des "Messias", welcher auch der König Georg II. beigewohnt hatte. Als die letzten Töne des Oratoriums verklungen waren, besahl der König Händel zu sich und sagte zu ihm: "Sie haben und sehr ergöht" und Händel erwiderte: "Majestät, ich wollte nicht ergöhen, sondern — bessern". In dieser Frage berührt sich die Musik ja auch mit dem Theater und den von Schiller mit Nachdruck vertretenen Gedanken der Erziehung durch die Bühne. Dabei darf indessen eines nie vergessen werden: Die weichen und gefühlsinnigen Stimmungen, in denen wir deim Anhören eines tüchtigen Schauspieles ebenso sehr leben wie beim Anhören guter Musik, erzeugen wohl Gefühle, aber es sind ästhetische Scheingefühle. Bis sie sich zu Handlungen realissieren können, das ist noch ein weiter Weg. Auch die Musik hat aus

<sup>1)</sup> Die römischen Ziffern bedeuten die Afte, die arabischen die Szenen.

einem Mörder noch keinen Heiligen gemacht. Aber daß sie berufen ist sittliche Empfindungen zu heben und zu stärken, das kann man füglich behaupten.

über die Birkungen ber Musik läßt sich aus Shakespeare manches Interessante zusammenstellen. Es ist kein eigentlich Shakespeare'scher Gedanke, aber ein Gedanke, dem wir in seinen Dramen des öfteren begegnen, daß die Rusik in der Schlacht anseuernd und ermutigend wirkt. In den Königsdramen sinden wir solche Stellen. Besonders charakteristisch für diese Aufsassung ist die Stelle in "Macbeth" (V, 6):

Trompeten blaft, befeuert fühnen Mut, Serolbe ruft ihr uns in Tod und Blut.

Und in "Troilus und Eressida" (IV, 5) sagt Agamemnon zu Ajax, die Drommete solle laut schmettern, daß die Luft scharf das entsetze Ohr des Feindes durchbohre, und zum Trompeter gewendet fügt er hinzu:

Run spreng' die Lung' und brich dein erzenes Rohr! Blas, Kerl, bis deine aufgeschwellte Wange Roch straffer sei als Bausbad Aquilo — Du schmetterst Hettorn mir heran!

In umgekehrtem Sinne braucht die Musik nicht dazu zu dienen Aufregung und Berwirrung anzurichten, sie ist auch imstande Ordnung und Ruhe herzustellen. Im "König Heinrich V." (III, Chorus) heißt es von dem bewegten Treiben an Bord eines Schisses, daß die helle Pfeise "verwirrten Lauten Ordnung zu schassen" vermöge.

Will man Frauengunst gewinnen, darf man auf die Musik als einen einstußreichen Helfershelser bauen. Rleopatra sagt in "Antonius und Kleopatra" (II, 5) von ihr, sie sei "schwermüt'ge Nahrung für verliedtes Bolt" und gleich die ersten Worte in "Was ihr wollt" besagen, daß Ausik "der Liede Nahrung" ist. Im "König Heinrich VIII." (I, 3) thut eine Fiedel, ein französisch Lied Wunder. Süße Lieder bezaubern, besonders wenn sie ein weiblicher Mund singt. In der "Komödie der Irrungen" (III, 1) wird als einziges Mittel der Abwehr angegeben, daß man in so versührerischen Fällen die Ohren schließe. Im Altertum sinden wir denselben Gebanken bei den Sirenen des Odysseus. Die Wirtung des weiblichen Gesanges wird dort bekanntlich als so übermächtig geschildert, daß selbst ein energischer Mann wie Odysseus sich am Maste seines Schisses sestionen lassen muß, um der Versührung nicht zu erliegen. Auch Ferdinand klagt im "Sturm" (III, 1):

Gar manches Fräulein Betrachtet' ich mit Fleiß, und manches Mal Bracht' ihrer Zunge Harmonie in Anechtschaft Rein allzu emfig Ohr und in "Cymbeline" (II, 8) heißt es:

sie haben mir geraten, ihr bes Morgens Musik zu bringen; sie sagen, das würde durchdringen . . . . Ra kommt, stimmt! Wenn ihr mit eurer Fingerei bei ihr durchdringen könnt, gut; dann wollen wir es auch mit der Junge versuchen . . . . Erst ein vortressliches, gut gespieltes Ding, nachher ein wunderbar süßer Gesang, mit erbaulichen übermächtigen Worten dazu.

Schließlich ift, und zwar in schärfster Form, die Ansicht, daß ein geliebtes Beib durch Musik zu erringen sei, ausgesprochen in den "beiden Beronesern". Dort lesen wir (III, 2):

Dem goldnen Ton erweicht fich Stein und Erz.

Habt ihr ein rührend Klagelied gesungen,
So bringt in stillen Rächten vor ihr Fenster
Harmon'schen Gruß, weint zu den Instrumenten
Ein weiches Lied; das Schweigen toter Racht
Wird gut zum Laut der süßen Wehmut stimmen:
So, oder niemals, ist sie zu erringen.

In "Liebes Leib und Lust" (IV, 1) wird die Liebe in einen eigenartigen Bergleich zur Musik gesetzt. Es heißt dort, weiche, sie sei "schlauer wie die Sphinz, so süß und musikalich wie Phöbus" Leier. Wenn Liebe spricht, dann lust der Götter Stimme den Himmel ein durch ihre Harmonie".

Schließlich muß es nicht einmal die Stimme sein, die solche Zauberwirfungen hervorbringt. Eine Trommel genügt. Ariel erzählt (IV, 2), wie er, einem Orpheus gleich, seine begeisterten Hörer durch Disteln, Dorn und Strauch gelockt habe und sagt:

Da rührt' ich meine Trommel: Bie wilbe Füllen spitzten sie das Ohr Und machten Augen, hoben ihre Rasen, Als röchen sie Wust.

Musik als Schlasmittel sinden wir in König Heinrich IV, (Erster Teil, III, 1) empsohlen') und ebenda hören wir auch, daß Musik launisch macht. Bercy sagt:

Und 's ist kein Bunder, daß er launisch ist. Mein Seel', er ist ein guter Musikant.

Borauf Laby Percy antwortet:

Dann folltet ihr gang und gar musikalisch fein, Denn ihr werbet gang von Launen regiert.

<sup>1)</sup> Auch Titania ruft im "Sommernachtstraum" (IV, 1): Mufit her! Schlaf beschwörende Mufit! Bgl. auch "Titus Andronicus" II, 5.

Eine beruhigende, erlösende Wirkung wird der Massit im "König Heinrich IV", (Zweiter Teil, IV, 4) zugeschrieben. Der kranke König Heinrich wünscht, daß kein Lärm um ihn sei, es sei denn, daß eine "dumpse günst'ge Hand seinem müden Geist Musik slüstern wolle". Auch aus dem Munde Catharinas im "König Heinrich VIII", (IV, 2) ließe sich eine ähnliche Stelle zitieren. In einer Melodie sindet Catharina etwas wie das Grabgeläute dei ihrem eigenen Tod, eine andere dünkt ihr "rauh und lästig". Der Herzog in "Was ihr wollt" will ein altes schlichtes Lied hören, das ihm in den Ohren Kingt, und sagt:

Mich bunkt, es linderte den Gram mir fehr, Mehr als gesuchte Wort' und luft'ge Beisen Aus dieser wirbelfüh'gen Reit.

Schlieflich wird im "Sturm" (V, 1) ein feierliches Lied "der beste Tröster zur Heilung irrer Phantasie" genannt.1)

Andererseits ist die Musik auch fähig zu erheitern ("Der Widerspänstigen Zähmung", I, 1). Im "Kausmann von Benedig" (I, 2) wirkt sie sogar so stark auf den empfänglichen Le Bon, daß er "gleich Luftsprünge macht, wenn eine Drossel singt" und schließlich belehrt uns ein derbes Wort in demselben Stück (IV, 1) darüber, daß es Leute giebt, die den "Urin vor Anreiz nicht bei sich halten können", sobald sie die Sachpfeise hören.

Genug. Der Wirkungen find, wie man fieht, viele und eigenartige. Die verhaltnismäßig reiche Bahl ber Stellen, aus benen beutlich erfichtlich ift, bag es fich um Wirkungen handelt, die nur der Mufit und nur ihr allein zutommen, läßt uns vermuten, daß die Mufit auch als Erziehungsmittel bei Shakespeare eine Rolle spielen könnte. Und sehen wir etwas genauer nach, so lägt fich auch für ben Gebanten ber pabagogischen Musik manche Stelle beibringen. Im "König Lear" (I, 4) wird gang unverhüllt gefagt, daß berjenige, welcher ben Stein der Beisen zu finden bestrebt fei, Dirnen und Bein und Tanz und Schalmeien bei Seite laffen foll. Der Mufit wird hier also ein verweichlichender Einfluß zugeschrieben. Ein Gedanke, den wir ebenfalls bereits im Altertum antreffen. Ernfte und trodene Biffenschaft verträgt fich also nicht mit Musik, die an die Phantasie ihre Ansprüche stellt und damit eine Rollifion zwischen Geist und Phantafie, zwischen logischem und ungebunbenem Denken herausbeschwört. Bie es aber in ber altberühmten Stelle im "Raufmann von Benedig" (V, 1) heißt, daß man keinem Menschen trauen folle. den nicht die Eintracht füßer Tone rührt, so wird auch im "Titus Andronicus" die Mufit als eine Macht gezeichnet, die felbst bas Berg bes verstockteften Bosewichts ruhren fann. Dort (II, 5) beißt es:

<sup>1)</sup> Bgl. auch "Sturm" I, 2 ("und lindert meinen Schmerz mit füßer Melodie.")

O, sah der Unhold diese Lilienhand Bie Espenland auf einer Laute zittern, Daß sie mit Lust die Silbersaiten küßte — Richt für sein Leben hätt' er sie berührt! Und hört' er je die Himmelsharmonie, Die jener süßen Zunge sanst entströmt — Sein Dolch entsiel ihm und er sänk' in Schlas.

Daß die Musik auch im pädagogischen Lehrplan eine Rolle spielen soll, läßt sich aus dem ersten Akt der "Widerspänstigen" lesen. Weil Bianca am meisten Freude hat an Poesie, Musik und Instrumenten, so ist Baptista willens, ihr einen Lehrmeister zu halten "zur Bildung ihrer Jugend". Auch im "König Heinrich IV." (Erster Teil, III, 1) ist die Musik im Erziehungsplan berücksichtigt. Glendower erzählt, daß er an Englands Hof erzogen sei, wo er in seiner Jugend gelernt habe, ein englisch Liedlein zur Harse zu sehen, er rühmt sich dessen ganz besonders vor Perch, der ihm allerdings zurückzieht:

Ich war' ein Raglein lieber und schrie' Miau Als einer bon ben Bers-Ballaben-Rramern.

Es fragt sich nun: ist Shakespeare selbst sich bewußt gewesen, daß er über die Musik manches gute und schone Wort gesagt oder sollen wir das als Zusall ansehen? Ich meine, das letztere geht doch nicht an. Einmal nicht wegen der ziemlich großen Anzahl derjenigen Stellen, die sich mit musikalischen Dingen beschäftigen. Dann aber vor allem auch deshalb nicht, weil sich unter diesen Stellen wieder zahlreiche sinden, die von wirklichem Nachdenken über musikalische Probleme zeugen. Ich glaube nicht, daß ein Dichter, mag er als Dichter noch so bedeutend sein, auch ohne weiteres für die Musik eine solche Fülle von Gedanken ausweisen kann, wenn er nicht selbst musikalisch ist. Gerade aus der Wiederkehr einiger Gedanken glaube ich schließen zu dürsen, daß diese Gedanken dem Dichter am Herzen lagen, daß er sie nicht etwa als geistreiche Füllsel in den Dialog aufnahm, sondern sie um ihres Inhalts willen ausgesprochen zu sehen wünschte.

Shakespeare redet zu oft und redet zu schön über Musik, als daß man nicht annehmen sollte, er habe etwas von Musik verstanden. Dergleichen Stellen, wie beispielsweise die berühmte aus dem "Raufmann von Benedig" (V, 1), lassen sich nicht aus dem Armel schütteln. Aus ihnen scheint mir ein wahrhaft musikalisches Empsinden und vielleicht sogar eine musikalische Schulung zu sprechen. Ich habe in den Shakespeare-Biographieen nichts darüber sinden können. Es ist eben offendar nichts überliefert. Wir haben

keine äußeren Anhaltspunkte und es muß daher bei der Hypothese bleiben, daß Shakespeare musikalisch war.

Ich würde nicht wagen aus den philosophisch bedeutsamen Stellen allein diesen Schluß zu ziehen. Dazu veranlassen mich auch die Beobachtungen, die ich im Folgenden mitteile. Shakespeare philosophiert nicht blos über Musik. Das könnte allenfalls auch ein Dichter, der selbst nicht sehr musikalisch zu sein brauchte. Aber er gefällt sich des öfteren im Ausmalen gerade musikalischer Beschreibungen. Er hat Blick für musikalische Dinge. Das scheint mir bedeutsam, Denn musikalisch beobachten kann schließlich doch nur, wer musikalisch benkt und fühlt. Man nehme eine Stelle wie die nachfolgende aus "König Johann" (V, 2):

Ja, schlagt die Trommel und sie werden schrei'n; Ihr auch, wenn wir euch schlagen. Wede nur Ein Echo auf mit deiner Trommel Lärm, Und eine Trommel ist bereit zur Hand, Die laut wie deine wiederschallen soll. So laut wie dein' and Ohr des Himmels schmettern, Des tiefen Donners spottend — —

Es ist nicht nötig, daß Shakespeare selbst trommeln konnte, um solche Berse schreiben zu können. Aber über das — ich möchte sagen: Wesen der der Trommel war er sich ohne Frage innerlich klar. Die Trommel als Instrument muß ihn interessiert haben. Ein Dichter, der in musicalicis ganz empfindungslos ist, malt nicht ein Bild so breit und farbig aus. Thut er es, so ist er innerlich an ihm interessiert. So glaube ich wenigstens. Auch die Stelle aus "König Richard II." (V. 4):

Hoft' ich da Musit?
Ha, haltet Zeitmaß! — Wie so sauer wird Musit, so süß sonst, wenn die Zeit verletzt Und Waß und Eintracht nicht geachtet wird! So ist's mit der Musit des Menschenebens. Hier tadl' ich nun mit zärtlichem Gehör Berletzte Zeit an einer irren Saite, Doch für die Eintracht meiner Würd' und Zeit Hatt' ich kein Ohr, verletztes Naß zu hören.

scheint mir nur aus dem Munde eines wahrhaft musikalischen Menschen kommen zu können. Dieser tiefsinnige Bergleich — wohl einer der herrlichsten, die je Musik und Leben in Beziehung gesetzt haben — fällt schwerlich einem Dichter bei, der nicht innere Beziehungen zur Musik hat.

Das menschliche Leben setzt Shakespeare gern in Bergleich zur Mufik. In "König Heinrich VI." (Zweiter Teil, II, 1) heißt es:

> Wie wäre Harmonie zu hoffen da, Wo solche Saiten einen Mißlaut machen!

Das Ganze ist ein Bild und will sagen: wo kann Frieden da bestehen, wo solche Anlässe zum Zwift vorliegen!

Eine hervorragend schöne Stelle steht im "König Richard II." (II, 2). Es find die Worte des franken Gaunt:

> O fagt man doch, daß Zungen Sterbender Bie tiefe Harmonie Gehör erzwingen. Bo Borte gelten, haben fie Gewicht.

Der wird gehört, der bald nun schweigen muß.1) Beachtet wird das Leben mehr zulett: Der Sonne Scheiden und Musik am Schluß Bleibt, wie der letzte Schmad von Süßigkeiten, Mehr im Gebächtnis als die früheren Zeiten.

Und wie sich Shakespeare geradezu versteift, einen musikalischen Bergleich in allen Punkten durchzusühren, ersieht man aus der bekannten Rastchen-Szene im "Rausmann von Benedig" (III, 2), wo Porzia sagt:

Laßt nun Musit ertonen, weil? er wählt!
So, wenn er sehltrifft, end' er schwanengleich Hinsterbend in Musit; daß die Bergleichung
Roch näher passe, sei mein Aug' der Strom,
Sein wässer zotenbett. Er kann gewinnen,
Und was ist dann Musit? Dann ist Musit
Bie Paukenklang, wenn sich ein freies Bolk
Dem neugekrönten Fürsten naht; ganz so
Wie jene süßen Ton' in erster Frühe,
Die in des Bräut'gams schlummernd Ohr sich schleichen
Und ihn zur Hochzeit laden . . . .

Bäre vom ganzen Shakespeare nichts als diese Stelle erhalten, so würde man geneigt sein zu schließen, der Dichter habe von Musik nicht allzuwiel verstanden. So tiessinnige Aussprüche wir auch von Shakespeare über das Besen und die Eigenschaften der Musik haben und so herrliche und originale Bilder und Bergleiche er, wie wir gleich sehen werden, geprägt hat, diese Stelle ist ihm offendar verunglückt. Der Bergleich ermangelt der Gestaltungskraft. Das Tortium comparationis ist kaum zu sinden, so versteckt ruht es im Gedanken drin und vor allem: Das eine Bild (der Paulen) stört das andere (die süßen Töne) in seiner Wirkung. Die Stimmung des Hörers wird nicht auf einen Punkt gelockt, sondern, entgegen der Absicht des Dichters, zersplittert.

<sup>1)</sup> schweigen = fterbeu.

<sup>2)</sup> weil = mahrend.

Auch auf den Geist ist nach Shakespeare die Musik nicht ohne Einstuß. Eine Stelle im "König Richard II." (V, 4) besagt, daß sie "Tollen schon zum Wis (= Berstand) verholsen" und von sich selbst sagt König Richard:

In mir, so scheint's, macht fie ben Beisen toll. [Und boch, gesegnet sei, wer mir fie bringt!]

Auffallend ist auch Shalespeares seiner Sinn für die geheimen Beziehungen zwischen Rusik und Ratur. Balentin klagt in den "Beiden Beronesern" (V, 4) sein Leid dem Bald und den Rachtigallen und spricht es eindeutig aus, daß er nur in dieser Umgebung seinem Schmerz Lust machen könne. Und im "Rausmann von Benedig" (V, 1) heißt es an jener berühmten Stelle im Dialog:

Lorengo.

Wie füß das Mondlicht auf dem Hügel schläft! Hier sien wir und lassen Musit'
Zum Ohre schlüpfen; sanste Still' und Racht,
Sie werden Tasten süßer Harmonie.
Komm, Jessical Sieh', wie die Himmelsslur
Ist eingelegt mit Scheiben lichten Goldes!
Auch nicht der Keinste Kreis, den du da siehst,
Der nicht im Schwunge wie ein Engel singt,
Zum Chor der hellgeäugten Cherubin.
So voller Harmonie sind ew'ge Geister.
Kur wir, weil dies hinfäll'ge Rleid von Staub
Und grob umhüllt, wir können sie nicht hören.

Jeffica.

Rie macht die liebliche Mufit mich luftig.

Lorenzo.

Der Grund ist, Eure Geister sind gespannt. Bemerkt nur eine wilde stückt'ge Herbe, Der ungezähmten jungen Füllen Schar: Sie machen Sprünge, blöken, wiehern laut, Wie ihres Blutes heiße Art sie treibt; Doch schallt uns die Trompete oder trisst Sonst eine Weise der Musik ihr Ohr, So seht Ihr, wie sie miteinander steh'n; Ihr wildes Auge schaut mit Sittsamkeit, Durch süge Wacht der Töne. Drum lehrt der Dichter, Gelenkt hab' Orpheus Bäume, Felsen, Fluten, Weil nichts so stödisch, hart und voll von But, Das nicht Musik auf eine Zeit berwandelt. Den Mannder, nicht Musik hat in sich selbst . . .

An dieser Stelle badet sich Shakespeare förmlich in Musik. Es kann gar kein Zweisel sein, daß er diese Verse rein um ihres Inhalts willen niederschrieb. Denn der ist viel zu originell und tiefgründig, um sie etwa als blokes Füllsel erscheinen lassen zu können. Wes das Herz voll, des sließt der Mund über. Auch vom Dichtermund gilt das. Unmittelbar nach diesen Ausschrungen heißt es von einer abendlichen Wussk!

Mich dünkt, sie klingt viel schöner als bei Tag. Die Krähe singt so lieblich wie die Lerche, Wenn man auf keine lauscht; und mir däucht, Die Nachtigall, wenn sie bei Tage sänge, Wo alle Gänse schnattern, hielt' man sie Für keinen bessern Spielmann als den Spas.

Unendlich mannigfaltig sind die Vergleiche und Bilder, die Shakespeare dem Gebiete der Musik entnimmt. Selbst die einzelnen Instrumente sinden wir bei ihm charakterisiert durch geschickt gewählte Beiworte. In "König Johann" (II, 1) ist von "frechen Trommeln" die Rede und im "König Richard II." (I, 3) von "lärmigen" und (III, 4) "drohenden". Die Trompete wird im "König Johann" (V, 3) "mutig" genannt und im "König Richard II." (I, 3) ist sie "heiser". Sie ist nicht nur schärfer und starker, sondern auch zarter und weicher Töne fähig nach Shakespeares Aussassiung, denn sie sendet "Hauch des Friedens" (König Richard II., III, 4). Weniger glücklich ist der Bergleich im "König Heinrich IV." (Erster Teil, III, 1), wo es von der Sonne heißt:

Der Bind aus Süden Thut, was fie vorhat, als Trompeter kund, Und sagt, durch hohles Pfeisen in den Blättern, Uns Sturm vorher und einen rauhen Tag.

Man kann unmöglich das hohle Pfeifen des Windes in den Blättern mit dem Klang einer Trompete zusammenreimen.

Es ift nichts spezifisch Shakespearisches, wenn in "Troilus und Cressiba" (I. 3) vom "ehernen Schall" ber Trompete gesprochen wird. Dagegen ist die Berbindung von Musik und Krieg ganz ungewohnt, die wir im "König Heinrich V." (I, 1) in den Worten sinden, die vom König Heinrich sagen, daß sein Kriegsgespräch klinge wie "grause Schlachten, vorgetragen in Musik". Daß die Musik für Shakespeare nicht nur Form, sondern auch Ausdruck ist, scheint mir aus diesem Vergleich deutlich hervorzugehen. Er könnte das Bild nicht anwenden, wenn er nicht eine Musik spezisisch kriegerischen Charakters kännte. Bei einem Bankett (im "Timon von Athen", III, 6) wird die Trompete als zu "harte Speise" empfunden. Sie gehört ins Freie, nicht in den geschlossenen Raum.

Eigenartig ist ein Bergleich in "Troilus und Cressida" (I, 8), wo es von Batrollus Stimme heißt, sie klinge wie "geborstene Gloden". Auch hier ist bas tertium comparationis (die Klanglosigleit) versteckt wie östers bei Shalespeare. Rein äußerlich betrachtet sagt dieser Bergleich ja gar nichts. Die widerliche Stimme des Thersites wird in "Troilus und Cressida" (I, 8) von Agamemnon als "Gebell" bezeichnet.

Die menschliche Stimme wird mit der Musik an sehr vielen Stellen in Berbindung gebracht. Bon Marc Anton heißt es in "Antonius und Cleopatra" (V, 2), daß "sein Wort Harmonie sei wie aller Sphären Klang, doch Freunden nur; denn galt's den Weltkreis stürmisch zu erschüttern, ward es ein donnernd Schelten". Die Gewalt des gesprochenen Wortes veranschaulicht treffend eine Stelle aus den "Beiden Beronesern" (III, 1):

Richts mehr! wenn nicht bein nächstes Wort, gesprochen, Mit totender Gewalt mein Leben trifft. Ist's so, dann bitt' ich, hauch' es in mein Ohr Als Klageschluß endlosen Wehgesangs.

König Heinrich V. bittet (V, 2) Catharina, ihm eine Antwort in "gebrochener Musik" zu geben. Denn ihre Stimme sei Musik und ihr Englisch gebrochen. Hochpoetisch fagt Shakespeare in "Titus Andronicus" (III, 1) von der Zunge der Lavinia:

Ad! Der Sebanken lieblich Inftrument, Das füße Rebekunft so hold geplaubert, Riß man aus seines zarten Kafigs Saft, Bo's wie ein süß melob'scher Bogel sang, Im Bechselton entzüdend jedes Ohr.1)

Aus demselben Geifte geboren ist die Stelle aus "König Richard II." (I, 3), wo Norfolf sagt:

Und meine Zunge nützt mir nun nicht mehr Als eine Harfe ohne Saiten, als Ein fünftlich Instrument im Kasten oder Das, aufgethan, in dessen Hande kommt, Der keinen Griff kennt, seinen Ton zu stimmen.

Bon einer Stimme die durch die Nase singt, heißt es in "Bas ihr wollt" (II, 8) sie sei "füß dis zum übelwerden" und in "König Richard II." (II, 2) wird die Zunge ein "entsaitetes Instrument" genannt. Eine an und für sich unsympathische Sprache, eine wälsche Sprache, kann durch den Klangreiz einer melodischen Stimme so "füß wie hoher Lieder Weisen" werden, "die eine schöne

<sup>1)</sup> Bergl. auch "Sommernachtstraum" I, 1.

Königin entzüdend zu ihrer Laute in Sommerlauben fingt" ("König Heinrich IV., erster Teil, III, 1).<sup>1</sup>) In "Cymbeline" (IV, 2) heißt es: Töne, die der Schmerz verstimmt, seien "schlimmer als Priesterlug im Tempel". Bon der Stimme von Jagdhunden wird im "Sommernachtstraum" (I, 1) gesagt, "ihrer Kehle Ton solge auseinander wie ein Glodenspiel". (!)

Schließlich finden wir einzelne Inftrumente in Beziehung zum Leben gefett, hin und wieder auch in der Form von Wortspielen wiedergegeben.

So in den "Beiden Beronesen" (IV, 2): "er reißt so in die Saiten, daß er die Saiten meines Herzens zerreißt." Im "Coriolan" wird von der Posaune und der Trommel gesagt, wenn sie im kriegerischen Lager "Schmeichler" seien, dann möge Hof und Stadt "ganz Lüge sein und Gleisnerei". In "Macdeth" (II, 1) wird das Tönen einer Glocke ein "Grabgeläut" genannt, das "zu Himmel oder Hölle entbeut", und im "Sturm" (III, 3) ist der Donner eine "tiese grause Orgelpseise". Heulen unmittelbar nach schöner Musit wird (in "Was ihr wollt" V, 1) als widerwärtig empfunden. Ginen höchst possierlichen Bergleich macht Jacques in "Wie es euch gefällt" (II, 5), wenn er sagt: "Ich kann Melancholie aus einem Liede saugen, wie ein Wiesel Eier saugt." Und zwar gilt das auch vom kunstlosen und vom Bolksliede. Das geht aus den nachsolgenden Worten hervor:

Jaques: Rennt ihr's Strophen? Amiens: Bie es Gud beliebt, herr.

Jaques: Ich fummere mich nicht um ihren Ramen; Sie find mir nichts schuldig.

Ebendort heißt es (IV, 3) auch:

Billft du folch ein Beib lieben? Bas? Dich zum Inftrument zu machen, worauf man falsche Tone spielt? Richt auszustehen!

Eine unserem Empfinden recht fern stehende Stelle sei ebenfalls herangezogen, da sie zeigt, daß Shakespeare dann, wenn er etwas Umfassendes, Erschöpfendes sagen will, die Musik nicht außer Acht läßt. In "Ende gut, Alles gut" (I, 1) lesen wir:

Run marten tausend Liebsten beines Herrn, Gine Mutter — eine Freundin — eine Braut — Ein Phonix — eine Feindin — . . . . Monarchin, Göttin, Führerin, Königin, Katgeberin, Berräterin, Liebchen, demut'ger Ehrgeiz und ehrgeiz'ge Demut, Harmonische Dissonanz, verstimmter Einklang.

<sup>1)</sup> Porzia spricht im "Raufmann von Benedig" (III, 4) von einem "heiseren" Distant und in "Wie es euch gefällt" (II, 7) ist von einem "kindischen" Distant die Rede.

Das Gerücht wird in König Heinrich IV. (Zweiter Teil, Prolog) eine Pfeise genannt, die:

Argwohn, Gifersucht, Bermutung blaft, Und von so leichtem Griffe, daß sogar Das Ungeheuer mit zahllosen Köpfen, Die immer streit'ge wandelbare Menge, Drauf spielen kann.

Ein "Regiment" (= eine Regierung), das an Gliedern verteilt ift, "hält den Einklang und stimmt zu einem vollen reinen Schluß so wie Musik." Es wird daraus ("König Heinrich V.", I, 2) gefolgert, daß "viele Dinge, die zusammenstimmen zur Harmonie, verschieden wirken können". Auch in "Troilus und Eressida" (I, 3) sindet sich eine ähnliche Stelle. Dort sagt Ullysses von der Abstufung im Rommando:

Tilg' Abstufung, verstimme diese Saite, Und hore dann den Migklang . . .

Im "König Johann" (V, 7) tritt auch die Ansicht, daß der Schwan kurz vor seinem Tode herrlich singt, zu Tage und wird durch den sehr gezwungenen Bergleich ausgedrückt, daß er "aus der Orgelpseise seiner Schwäche Leib und Seele zu ewiger Ruhe singe." Berbuhlte Lieder haben in "König Richard II.", II, 2) "gistigen" Klang. In der "Komödie der Irrungen" (IV, 3) heißt es von einem, daß er wie "eine Baßgeige in seinem ledernen Futteral gehe." Auch einem Ausbruck "Schuhslickermelodieen" begegnen wir (in "Was ihr wollt" II, 3). Daß auch (in "Wie es euch gefällt", III, 1) von einer "Ausstleber Sphären" die Rede ist, dürste bei einem Dichter, der das Altertum in sich ausgenommen, nicht weiter befremblich erscheinen.

Im "Wintermärchen" (IV, 8) wird ein Hausierer wegen seines Gesanges sehr gerühmt. Wenn man ihn höre, heißt es dort, so verlange man
nie mehr nach Trommel und Pseise. Selbst der Dudelsack bringe dann
keinen mehr auf die Beine. Dieser Hausierer singt Melodien "schneller, als
ihr Geld zählt;" sie kommen ihm aus dem Munde, "als hätte er Balladen
gegessen."

Im "Sturm" (II, 2) wird ein Lieb eine "laufige" Melodie genannt, "gut bei einer Beerdigung zu singen." In "Biel Lärm um nichts" sinden wir, um diesen Weg durch die musikalischen Bilber und Vergleiche bei Shakespeare zu beenden, drei Stellen, die noch Erwähnung verdienen. Nur lose mit der Musik zusammen hängen die Worte der Beatrice (II, 1):

Die Schuld wird an der Musik liegen, Muhme, wenn er nicht zur rechten Zeit um dich anhält . . . Denn siehst du, Hero, freien, heiraten und bereuen sind wie eine Kourante, ein Menuett und eine Pavana: der erste Antrag ist heiß und rasch wie eine Kourante und ebenso phantastisch,

die Hochzeit manierlich, sittsam wie ein Menuett, voll altfrankischer Feierlichkeit; und dann kommt die Reue und fällt mit ihren lahmen Beinen in die Pavana immer schwerer und schwerer, bis sie ins Grab sinkt.

Bon Claudios Unbeständigkeit und Unzuverlässigkeit wird (II, 8) durch die Blume gesagt, es habe eine Zeit gegeben, wo ihm keine Musik recht gewesen als Trommel und Querpseise und nun höre er lieber Tambourin und Flöte. Mit andern Worten: Claudio weiß nicht, was er will. Und ebendort sindet sich auch ein Wortspiel: "Welche Rot! Die Roten sind der Rotz nicht wert, notiert euch das."

\* \_ (

So viel sieht ein jeder: man hält reiche Ernte, wenn man unter rein musikalischen Gesichtspunkten seinen Shakespeare lesen will. Es erübrigt sich noch einiges mehr Außerliche anzusügen, das indessen charakteristisch genug dafür ist, daß Shakespeare nicht nur über Musik viel redet, sondern sie auch oft und gern anwendet. Die Musik muß ihm vor allem zur Belebung des Bühnenbildes dienen. Shakespeare macht von der Musik zur Hebung der seenischen Wirkung einen sehr ausgiedigen, vielleicht zu ausgiedigen Gebrauch. Man vernehme einige Zahlen.

Ich habe die Mühe nicht gescheut und einmal sämtliche Trompetenstöße und Trommelwirbel zusammengezählt, die sich in den Shakespeareschen Dramen sinden. Trompetenstöße sim Ganzen 123. Davon entsallen auf "Coriolan" allein 13, auf "König Heinrich VI.", dritter Teil 14. Sehr oft werden Trompeten in Berbindung mit Trommelwirbel angewandt. Östers auch Trommeln allein. An vorgeschriebenen Trommelwirbeln konnte ich im ganzen 50 zählen. Im "Sturm" und im "Timon von Athen" sinden wir auch Trommeln mit Pseisen.

Außer diesen für unseren Geschmack etwas sehr monotonen Hissmitteln zur Belebung der Szene, die gleichwohl der Zeit Shakespeares durchaus entsprechen und für sie charakteristisch sind, sinden wir noch alle möglichen Angaden musikalischer Art für die Szene. Am häusigsten heißt es einsach: Musik. Dann aber auch spezialisiert: Kriegsmusik, Truppen mit klingendem Spiel, Totenmarsch, Histhorn, ein englischer Marsch, Hobden, Trompeten mit Pauken, eine traurige und seierliche Musik, eine seierliche und seltsame (!) Musik, Posthorn, Feldmusik in der Ferne, Zinken und Hörner, Musik unter der Bühne, Lärmglode, Jagdhörner. Alle diese Bezeichnungen lassen sich belegen. Ich unterlasse es lediglich aus räumlichen Rücksichten. Im "König Heinrich IV. (erster Teil, IV, 3) sind Trompeten verzeichnet, "die eine Unterhandlung ankündigen". Ofsenbar also eine bestimmte Art von Trompeten. In "Cymbeline" (IV, 2)

finden wir seierliche Wufit, die aus einer Höhle tont, und im "Sturm" (II, 1) ift von der unsichtbaren Rufit Ariels die Rede.1)

Shakespeare legt oft auch Lieber ein in die Handlung. Fast in allen seinen Stüden sinden wir solche Einschiedsel, solche Ruhepunkte der dramatischen Handlung. In "Was ihr wollt", einem in dieser Hinsicht besonders reich bedachten Stüde, wird sogar ein Kanon gesungen. Auch in dem Personenverzeichnisse sinden wir Wusstanten gelegentlich mitverzeichnet.

Diese Angaben find freilich wenig beweiskräftig für die Hypothese, daß Shakespeare musikalisch war. Erst im Zusammenhang mit dem Borhergehenden erhalten sie Bedeutung. Sie wollen in der That auch nichts weiter sagen als daß Shakespeare schon rein äußerlich unter den Gesichtspunkt der Musik einmal gestellt werden darf.

Wenig beweiskräftig find auch die noch anzuführenden Stellen, die durch manches kluge Wort über die Musik bemerkenswert sind, sich aber nicht über das Niveau einer allgemeinen Bildung erheben und ebenso gut aus dem Runde eines ummusikalischen, aber umfassend gebildeten Dichters stammen können wie aus dem eines sehr musikalischen.

In "Bas ihr wollt" (V, 1) fagt der Rarr:

Bie das alte Sprichwort fagt, find aller guten Dinge brei; der Dreisachteltakt, Herr, ift ein guter, lustiger Takt; die Betglode kann's ench zu Gemute führen, fie sagt immer: eins, zwei, drei.

In "Wie es euch gefällt" (II, 7) wird der Gelehrte melancholisch, der Musiker phantastisch genannt und wenn in "Ende gut, alles gut" (V, 8) gesagt wird: "Er ist ein guter Trommler, mein König, aber ein nichtsnutziger Redner", so deutet das alles nicht auf ausgesprochen musikalische Eigenschaften bei Shakespeare hin. Die letztere Redewendung dürste in England damals ebenso populär gewesen sein wie heute bei uns die ähnlich lautende: er ist ein guter Kerl, aber ein schlechter Musikant. Wir drehen das Bild einsach um. In "Cymbeline" (III, 5) wird ein musikkundiger Mensch als besonders empsehlenswert für Dienstleistungen genannt. Im "Sturm" (IV, 2) heißt es sehr schön von einer unsichtbaren, geheinnisvollen Musik:

Sei nicht in Angft! Die Insel ift voll Lärm, Boll Ton' und süßer Lieder, die ergötzen Und niemand Schaden thun. Mir klingen manchmal Biel tausend Stimmen, die mich, wenn ich auch Rach langem Schlaf erst eben aufgewacht, Zum Schlafen wieder bringen.

<sup>1)</sup> bgl. auch "Sturm" I, 2: "Bo ift wohl die Must? In ber Luft? Auf Erden?" Ebenso daselbst: "Das Lieblein spricht von meinem toten Bater. Dies ist kein sterblich Thun. Der Ton gehört der Erde nicht."

Selbst von der anatomischen Seite hat Shalespeare die Musik einmal beleuchtet. In "Biel Lärm um nichts" (II, 3) sagt Benedikt:

Ist es nicht seltsam, daß Schafdarme die Seele aus eines Menschen Leib ziehen können!

Richt die gelegentlichen feinen Aussprüche über Musit, nicht die große Bahl der Trompetenstöße und Trommelwirbel, nicht die Menge der bei Shakespeare sich sindenden musikalischen Bilder und Bergleiche veranlassen mich zu der Hypothese: Shakespeare war musikalischen Alles zusammengenommen, mein' ich, erweckt den Eindruck, daß er es war. Besonders aber, wiederhole ich, die auffallend reiche Bahl der auffallend tiessinnigen Aussprüche über die Musik, ihr Wesen und ihre Wirkungen scheint mir diesen Schluß als berechtigt erscheinen zu lassen.

Ich weiß nicht, ob ich bem Leser, ber die Freundlichseit hatte, mir bis hierher zu solgen, den Genuß eines schönen Spazierganges verschafft habe. Mit unserem Bege geht es wie mit einer etwas monotonen Landstraße. Ber zu wandern versteht, der wird tausend Schönheiten zu beiden Seiten des Beges erblicken, die dem verborgen bleiben, der nur auf die gerade Länge und die sonnenbeglänzte Beißheit schimpst. Ich hielt es für überslüssig, den Leser durch philologische oder ästhetisch-instruierende Bemerkungen über die einzelnen Aussprüche zu bevormunden. Wer dei Shakespeare unter dem Gesichtspunkt der Musik zwischen den Zeilen lesen kann, den würde diese Gouvernantenthätigkeit verdrießen. Und wer es nicht kann, dem würde ich so gut wie nicht aeholsen haben.

Mir kam es nur darauf an, meinem musikalischen Gefährten den Weg zu weisen. Ich gab ihm Richtung an, in der er gehen möge. Wie er sich mit dem Terrain absindet, das muß ich ihm überlassen.





## Warum mußte die Bernsteindebatte versanden?

Von

## Max Maurenbrecher.

ie Bernsteindebatte ist in der deutschen Sozialdemokratie vorläufig zu Ende. Der Parteitag, der in München abgehalten wird, während biese Zeilen geschrieben werden, ist nur noch erfüllt von den persönlichen Zänkereien und Verstimmungen, die als das Satyrspiel jeder großen sachlichen Debatte zu folgen pslegen. Vor seinem Zusammen-

tritt schon ist von allen Seiten ber Genugthuung darüber Ausdruck gegeben worden, daß die theoretischen Auseinandersehungen der letten Jahre auf diesem Parteitage nicht wieder in Fluß gebracht werden.

So kann man heute auf die Bernsteindebatte als auf eine abgeschlossene, in ihren Wirkungen deutlich erkennbare Aktion zurücklicken. Die Welle, die 1896 mit Bernsteins Artikeln in der "Reuen Zeit" (Probleme des Sozialismus) begann, die 1898 durch den Stuttgarter Parteitag mächtig in's Schwellen kam, deren Höhepunkte litterarisch Bernstein's Buch ("Die Vorausssehungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie", März 1899) und Kautsky's Gegenschrift ("Bernstein und das sozialdemokratische Programm", Oktober 1899), politisch der Hannoversche Parteitag mit den großen Reden von Bebel und David waren, die dann zunächst abebbte, um nach Bernstein's Rücklehr nach Deutschland (Februar 1901) noch einmal dis zum Lübecker Parteitag (1901) etwas zu steigen: Diese ganze Welle ist nun zur Ruhe gekommen. Bielleicht, daß später noch einmal eine ähnliche Bewegung entsteht; aber diese an Bernsteins Namen anknüpsende Debatte über Programm und Taktil der deutschen Sozialdemokratie ist nun endgiltig zu Ende.

Bas hat der ganze Streit an politisch-praktischem Extrage gebracht? Bas ist die Errungenschaft, die aus all dem Lärm übrig geblieben ist? Den Beschluß, daß die Sozialbemokratie sich an den preußischen Landtagswahlen beteiligen wolle, wird man nicht nennen können; denn wenn auch Bernstein früher einmal (1893) der erste litterarische Bersechter dieses Gedankens war, so hat doch jeht sein Eingreisen wenig dazu beigetragen, die Frage in bejahendem Sinne zu entscheiden. In derselben Bebel'schen Resolution, die den Gedanken Bernsteins verdammen sollte, wurde die Beteiligung an den preußischen Landtagswahlen gesordert.

Es ist eigentlich von allen Seiten anerkannt, daß die Bernsteinbebatte zu einem praktischen Ergebnis nicht geführt hat. Die Gegner Bernsteins, so jüngst wieder Karl Liebknecht in der "Neuen Zeit", warsen ihm ja gerade vor, daß er praktische Bethätigungen predige (Gewerkschaften, Genossenschaften, Gemeindepolitis), die längst in anerkannter Übung stehen. Und Bernstein und seine Freunde selbst beteuern ein über das andere Mal, sie dächten garnicht daran, der Partei eine neue Taktik aufdrängen zu wollen. Aber was ist denn der Zweid der ganzen Schreiberei gewesen? Nur um einigen Agitatoren zweiten bis vierten Grades etwas Wasser in ihren Wein zu schütten, beginnt man doch nicht eine, sich durch Jahre hindurchziehende, gelegentlich bis nahe an die Gefahr des Bruches heranführende Bewegung.

In der That, wenn man den Berlauf der ganzen Bewegung sich heute noch einmal vergegenwärtigt, sieht man, daß ihr ursprüngliches Ziel etwas ganz anderes war, als das, was schließlich herausgekommen ist. Mit einer durchaus praktischen Tendenz beginnend, ist die Debatte schließlich immer mehr in öben theoretischen Haarspaltereien versandet.

Was ist eigentlich die ursprüngliche Absicht bei der Absassung der Artikelreihe: "Probleme des Sozialismus" gewesen? In dem ersten Artikel, der diese Überschrift trägt, und der im Jahre 1896 erschienen ist, steht in der Einleitung solgende Stelle:

Wir nähern uns mit Riesenschritten der Zeit, wo die Sozialdemokratie ihren heute noch wesenklich kritischen Standpunkt wird in
dem Sinne modifizieren müssen, daß sie über das Gebiet von Lohn-, Arbeiterschuß- und ähnlichen Forderungen hinaus mit positiven
Resormvorschlägen herauszutreten haben wird. Wir stehen in
den vorgeschrittensten Ländern am Borabend, wenn nicht der "Diktatur",
so doch eines sehr maßgebenden Einflusses der Arbeiterklasse, resp. der sie vertretenden Parteien, und es kann deshalb
nicht überschissigs sein, einmal das geistige Rüstzeug zu untersuchen,
mit dem wir dieser Epoche entgegengehen. (Neue Zeit, XV, 1,
Seite 165.)

Ähnliches kehrt im Berlauf der Artikel noch oftmals wieder.

Die praktische Tendenz der Revisionsarbeit ist damit unwerkennbar bezeichnet. Weil die Arbeiterparteien bald einen maßgebenden Einstuß im Staat gewinnen können, müssen sie wissen, was sie eigentlich zunächst sollen, müssen sie systematisch die Frage nach der schrittweisen Berwirklichung des Sozialismus distutieren, müssen sie neben dem sozialistischen Prinzipienprogramm ein Aktionsprogramm des Sozialismus aufstellen, nach dem parlamentarische Parteien wirklich im einzelnen zu handeln vermögen.

Noch stärker, weil knapper, als an verschiebenen Stellen der Artikel selbst, kommt in der Erklärung an den Stuttgarter Parteitag (1898) die praktische Tendenz des Borstoßes zum Ausdruck. Es wird ausgeführt, daß es irrig sei, wenn die Sozialdemokratie ihre Taktik durch die Aussicht auf eine bevorstehende große soziale Ratastrophe bestimmen, beziehungsweise von ihr abhängig machen wollte. Eine solche einmalige einzelne Ratastrophe, dei der die Arbeiterklasse die politische Macht erobern könne, sei durch den Berlauf der wirtschaftlichen Entwickelung immer unwahrscheinlicher geworden. Darum müsse man allen Nachdruck legen auf "die nächsten Ausgaben der Sozialdemokratie", "auf den Rampf um das politische Recht der Arbeiter, auf die politische Bethätigung der Arbeiter in Stadt und Gemeinde für die Interessen ihrer Klasse, sowie auf das Werk der wirtschaftichen Organisation der Arbeiter." Am Schluß heißt es dann wörtlich:

Die wichtigste Frage ber Taktik, welche bie beutsche Sozialbemokratie zur Zeit zu lösen hat, scheint mir die nach dem besten Wege der Erweiterung der politischen und gewerblichen Rechte der beutschen Arbeiter zu sein. Ohne daß auf diese Frage eine befriedigende Antwort gefunden wird, würde die Bedeutung der anderen schließlich nur Deklamation sein.

Es ist dasselbe Problem, das in jener ersten Stelle aus den "Problemen des Sozialismus" gestellt war. Die geschichtliche Ersahrung in allen Kulturländern lehrt, daß die Eroberung politischer Macht durch das Proletariat langsam und wachsend vor sich geht, sie ist nicht das Wert eines Augenblicks, sondern besteht in einem langen Fluß einzelner kleiner, an sich ganz unbedeutender Ereignisse. Diese geschichtliche Ersahrung will verstanden und benutzt sein; sie legt die Doppelsrage auf: wie vermehren wir unsere Macht und wie benützen wir die vorhandene Macht? Die Macht, die die Arbeiterklasse bisher errungen hat, soll fruchtbar gemacht werden zur Erlangung positiver Reformen und damit zur Erringung von immer größerer Macht zur Durchsehung von immer größeren Reformen. Man kann sagen: Die Arbeiterpartei ist die Leiterin der "gesellschaftlichen Gegenaktion gegen die ausbeuterischen

Tendenzen des Kapitals", die Frage: wie kann sie heute diese Rolle am besten spielen, das ist das eigentliche Problem, das Bernstein gestellt hatte.

Die Boraussetzungen diese Problems ist die Erkenntnis, daß die "Katastrophentheorie" salsch ist, daß die einsachen Thatsachen der geschichtlichen Ersahrung ihr widersprechen. Bernstein nennt in jener Erklärung an den Stuttgarter Parteitag drei Thatsachenreihen, die seiner Meinung nach dieser Theorie widersprechen (er rekapituliert damit den Hauptinhalt der Artikelreihe "Probleme des Sozialismus"): erstens: die Zahl der Besitzenden ist nicht Kleiner, sondern größer geworden; zweitens: die Konzentration der Betriebe in den einzelnen Industrieen ist sehr verschieden, in der Landwirtschaft überhaupt nicht nachzuweisen; drittens: die Demokratie wächst in allen Kulturländern, und sie verhindert politische Revolutionen. Die Darlegung dieser Thatsachen füllt den größten Raum in der Erklärung; aber sie ist nicht Selbstzweck, sie ist Hilfszweck zur Beantwortung des obigen Problems. Der Zweck des Auftretens ist ein politisch-tattischer; alle Aussührungen wirtschaftlich-statissischen Jahalts sind nur Hilfslinien dazu.

Und das ist nun ein Hauptgrund für das gänzliche Fiasko der Bernsteinbewegung, daß dieser Zweck im weiteren Berlauf der Debatte gänzlich verschwindet, und daß die Hilfslinien in die Reihe des Selbstzweckes einrücken.

Es ist leicht erklärlich, daß die Gegner sich zunächst an die thatsächlichen Feststellungen hielten und diese kritisierten. Das politische Problem, das Bernstein anregen wollte, galt ja nur, wenn die thatsächliche Feststellung richtig war, daß auf einen plöglichen sozialen oder politischen Jusammenbruch nicht zu rechnen sei; und bei derartig komplizierten Borgängen, wie die von Bernstein angezogenen, wird es immer möglich sein, auch andere, der angeführten Tendenz widersprechende Thatsachen ins Licht zu rücken. Bas aber mehr verwundern muß, als diese Haltung der Gegner, ist, daß auch dei Bernstein selbst und seinen Freunden eine scharfe Konzentration auf das politische Problem nicht zu sinden ist.

Noch als Bernstein an die Absassiung seines Buches ging, schrieb er im "Borwärts", er habe sich entschlossen, seine "Auffassung von Ziel und Aufgaben der Sozialdemokratie in einer Schrift systematisch zu entwickln". Also noch durchaus ist die Sozialdemokratie, die politische Partei, das Subjekt seines Problems; die Frage ist: was soll die Sozialdemokratie heute in Deutschland wollen, was kann sie erreichen? Aber als nun im März 1899 das Buch selbst erschien, da war aus der Sozialdemokratie der "Marzismus", aus der politischen Partei die gesellschaftliche Theorie geworden: Kritik und Revision des Marzismus, das war nun die Losung. "Bekämpfung der Reste der utopissischen Denkweise in der sozialistischen Theorie", das war nun

nach dem Borwort "der Hauptzweck dieser Schrift" geworden. Man vergleiche, was er vor Absassung des Buches als seinen Zweck angegeben hatte, man vergleiche, was noch im September 1898 für ihn "die wichtigste Frage der Taktil" war, und man wird den Umschwung des Zieles deutlich erkennen.

Es ist zu verstehen, wie Bernstein unbewußt zu dieser Berschiedung seines Problems kam. Er selbst deutet im Borwort an, wie start er persönlich gelitten hat unter der langsamen Selbstbefreiung von der Formel des Marxismus und unter dem ihm aufgedrungenen Kampf mit früheren Geistesverwandten. Es scheint ihm Herzenssache gewesen zu sein, endlich einmal ganz seinem Herzen Luft zu machen. Aber so verständlich das auch aus persönlichen Gründen sein mag, so start muß man doch betonen, daß zu einer so großen Aufgabe dieses kleine Büchlein gänzlich unzureichend war.

Zunächst ist es Bernstein nicht gelungen, die drei seiner Meinung nach entschiedenden Thatsachen der wirtschafts-geschichtlichen Ersahrung völlig einwandstei und vollständig zu analysieren. "Das absolute und relative Anwachsen der Bahl der Besitzenden" beweist er aus den Einkommensteuerlisten verschiedener Kulturstaaten; aber in jener Erklärung hatte er nicht von "Besitzenden", sondern von "Kapitalisten" gesprochen und dadurch dauernd diese ganze Gedankenreihe getrübt und verwirrt. Die Entwickelung der Konzentration der Betriebe ist aus der Betriedsstatistik allein nicht zureichend zu ersehen (Hausindusstrie, vom Handel abhängiges Handwert u. a., landwirtschaftliche Parzellenwirtschaft industrieller Arbeiter werden als "selbständig" in der Statistik gezählt). Die Konzentration des Besitzes ist kaum gestreist. Und dei der Besprechung der Ausdehnung der Demokratie sehlt die wichtige Untersuchung, wie diese in den einzelnen Staaten erreicht worden ist, und wie sie in Deutschland erreicht werden soll — also gerade das einzige, was nach dem früheren praktischen Programm hätte verhandelt werden müssen.

 giebt, daß irgend ein Ereignis "mehr ober weniger" notwendig aus einem andern folge, so zeigt man damit eben nur, daß das Begriffsmaterial, mit dem man an die Behandlung der Frage herantritt, zur Bertiefung des Problems durchaus unzureichend ift.

Es foll bamit nicht gesagt sein, daß das Buch Bernsteins nicht auch sehr qute und treffende Ausführungen enthielte, die durchaus im Rahmen der früheren praktisch-politischen Abzweckung liegen. Die Ablehnung bes "Blanquismus" d. h. des Gedankens, daß die Arbeiterklasse ploklich, mit einem Schlage, fiegen und bann burch Staatsgesetz ben Sozialismus einfach einführen tonne, dieses Gedankens, der zum mindesten das tommunistische Manifest noch ganz beherrscht, ist durchaus gut und überzeugend, wenn hier auch der Hauptteil der vorgetragenen Gedanken auf Engels' Konto kommt. Gut ift auch das Attionsprogramm, das er als den Stoff der politischen Arbeit des Broletariats angiebt: Ausbau der Arbeitsstatistik. Erleichterung des Arbeitswechsels, Sicherung der Existenz und Erleichterung der Berufswahl durch ein neues Arbeitsrecht, Erweiterung der öffentlichen Dienste (Erziehung, Bersicherung), Dezentralisation und Selbstverwaltung u. ä. m. (Seite 130 und 132.) Es steht durchaus auf dem Boden deffen, was heute zu verwirklichen ist, wenn es vielmehr Sicherung der Eristenz und Erhöhung des durchschnittlichen Eristenzminimums, als Bergenossenschaftung ober Bergesellschaftung aller Produktion fordert, die dazu noch lange nicht reif ist. In diesen Zusammenhang gehören einige recht treffende Aussprüche, die die praktische Tendenz der Revisionsarbeit gut bezeichnen; 3. B:

Nicht vom Rückgang, sondern von der Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums hängen die Aussichten des Sozialismus ab. (S. 51.)

Die Sozialbemokratie will nicht biese Gesellschaft auflösen und ihre Mitglieder allesamt proletarisieren, sie arbeitet vielmehr unablässig daran, den Arbeiter aus der sozialen Stellung eines Proletariers zu der eines Bürgers zu erheben und so das Bürgertum oder Bürgersein zu erweitern. Sie will nicht an die Stelle der bürgerlichen eine proletarische Gesellschaft, sondern sie will an die Stelle der kapitalistischen eine sozialistische Gesellschaftsordnung setzen. (S. 178.)

Diese und ähnliche Gedanken lassen sich gut zur theoretischen Grundlage eines heutigen Altionsprogramms für den Sozialismus machen. Aber sie sind nirgend spstematisch verarbeitet und dis zum Ende durchgedacht. Zener Sat über die Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums z. B. fordert geradezu dazu auf, ihn weiter zu denken und ehe man aus der Statistik herausrechnet, daß schon immer mehr Menschen am Steigen dieses Reichtums interessiert sind, d. h. ehe man an das Problem der Berteilung geht, das Problem der

Erzeugung biefes Reichtums zu unterfuchen. Soweit die Wertlehre in biefes Gebiet gehört, soweit die Entstehung des Mehrwertes in der Produktion analysiert wird, hat natürlich auch die Betrachtung der Broduktion bei Bernstein wie bei allen Sozialisten eine Stelle. Aber diese Betrachtung, so notwendig fie für die theoretische Ersassung des Wesens des Kapitals auch ift, so wenig genügt fie in dem Augenblick, wo die praktische Frage entsteht: wie kann "der gesellschaftliche Reichtum", d. h. das Gesamtprodukt dieses bestimmten Bolkes in dieser bestimmten Zeit gesteigert werden? Calmer und Schippel haben in ihren handelspolitischen Erörterungen gut betont, daß es für den deutschen Arbeiter nicht genug sei, daß deutsches Rapital irgendwo in der Welt sich rentabel verlegen laffe, sondern daß hier in Deutschland damit gearbeitet werden könne. Das Rapital ist international, die Arbeitermassen aber find national gebunden. Sie konnen nicht überall hinfließen, wo gerade heute viel Arbeit ift; fie find durch Sprache, Lebensgewohnheiten und Transportverhältniffe an die deutsche Erbe gebunden. Liegt aber die Steigerung des deutschen Nationalproduktes im Anteresse der Arbeiter, so entsteht von hieraus ein ernstliches positives Antereffe an Handelspolitik. Einfuhr und Auskuhr, Alotte und auswärtiger Politik. Die internationale Solibarität der Arbeiter kann dann leicht einmal einer Situation weichen, in der die Arbeiter an dem internationalen Anteressengegensak ber Ravitalisten teilnehmen. Die Berfolgung biefer Gebankenreihe fehlt aber gänzlich bei Bernstein, und, was damit zusammenhängt, von den Problemen ber steigenden Bevölkerung ift bei ihm überhaupt keine Rede.

So muß man schließlich sagen, daß für die theoretischen Aufgaben, auf die im Buche der Hauptnachdruck gelegt wird, keine befriedigenden, endgültigen, wirklich lösenden Resultate gefunden werden. Was brauchdar ist, sind Bausteine zu einer künstigen systematischen Durcharbeitung, vermischt und durchsetzt mit vielem, was im Rahmen einer kurzen, rasch hingeschriebenen Streitschrift überhaupt nicht zureichend erledigt werden kann.

Daneben aber, und das bleibt die Hauptsache, sind die Probleme, von denen Bernsteins Gedankengang ausging, erst recht nicht gefördert, kaum überhaupt noch im Zusammenhang behandelt. Die Frage ist: wie erweitern und vermehren wir die politischen und gewerblichen Rechte des Arbeiters im heutigen deutschen Staat? Wie gewinnen wir Macht? Die Antwort, die Bernstein giebt, müssen wir aus verschiedenen Stellen seines Buches uns zusammensuchen. Uns scheinen vor allem drei Gedanken hierher zu gehören, die im Buche an verschiedenen Stellen stellen stellen stellen

1. Die Sozialbemokratie muß sich "rückhaltlos, auch in ber Doltrin, auf ben Boben bes allgemeinen Wahlrechts, ber Demokratie, stellen, mit allen sich daraus für die Taktik ergebenden Konsequenzen (Seite 127).

- 2. Die Sozialbemokratie muß mindestens einen großen Teil der Bauern am Siege ihrer Kandibaten interessieren, b. h. für Maßregeln eintreten, die ihnen in unmittelbarer Zukunft Besserung in Aussicht stellen, ihnen unmittelbare Erleichterung bringen; denn beim allgemeinen Wahlrecht giebt in sehr vielen Kreisen die Stimme der Bauern den Ausschlag zwischen kapitalistischen und sozialistischen Parteien (Seite 153).
- 3. Die Sozialbemokratie muß versuchen, einen Teil bes Bürgertums zu gewinnen, nämlich die Elemente, die sich von anderer Seite her bedrückt fühlen und lieber gegen diese, deren Druck auch auf der Arbeiterklasse lastet, als gegen die Arbeiter Front machen, lieber der letzteren als der ersteren Bundesgenossen sein wollen, sobald sie die Gewißheit haben, daß sie in ihren ideologischen Interessen (Religion, Patriotismus, Scheu vor Bürgerkrieg) sich durch die Arbeiterklasse nicht mehr bedroht zu sehen brauchen. Hier steht der berühmt gewordene Ausdruck, daß man der thatsächlich veralteten "Freßlegende" auch in der Presse den Abschied geben solle (Seite 139).

Kurz gesagt, die Arbeiterschaft soll sich die Kleinbauern angliedern, um die Wehrheit im Parlament zu erringen, und sie soll die Gebildeten für sich gewinnen, um die öffentliche Weinung auf ihrer Seite zu haben. Sie soll nicht reine Arbeiterpartei d. h. "politische Ergänzung zur Gewerkschaftsbewegung" bleiben, sondern "sozialistisch-demokratische Resormpartei" im Großen werden.

Abgesehen davon, daß auch hier die positiven Einzelausführungen sehlen (ber Raum dazu hätte durch Weglassen alles rein Theoretischen leicht gewonnen werden können), ist zu diesem Programm wenig zu sagen. Es ist sachentsprechend und gut und liegt durchaus in der Linie der ursprünglichen Absichten. Aber — es sehlt die andere Hälfte des Gedankenganges ganz! Dieses Programm handelt nur von den Wahlen zum Parlament. Welche Taktil innerhalb des Parlamentes soll nun die Arbeiterpartei besolgen, um Wacht, d. h. Einfluß auf die wirkliche Gesetzebung zu erhalten?

Wenn die Artaftrophentheorie falsch ist, wenn es nicht möglich erscheint, daß die Arbeiterklasse in irgend welchen Stürmen plötzlich und mit einem Schlage die Macht über die Gesetzgebung des Staates erringt, wenn sie vielmehr in langsam aubauender Arbeit ihre Aufgabe sehen soll, dann kommt sie irgendwann im Laufe ihrer Entwickelung an den Punkt, wo die Frage entsteht, ob sie nun start genug sei, einen Teil der gesetzemachenden Gewalt für sich in Anspruch zu nehmen. Es muß dieser Punkt einmal kommen; denn die ganze Arbeit bisher hat ja nur Sinn, wenn langsam die Arbeiterpartei zur Mehrheit oder zunächst zu einem einslußreichen Teile einer mehrgliedrigen Mehrheit oder wenigsten zur ausschlaggebenden Gruppe zwischen zwei sich bekämpfenden Minderheiten, zum "Zünglein an der Wage" heranwächst. Ob

bieser Moment in Deutschland schon gekommen ist, wie er in Frankreich und Italien vorübergehend schon da war, ist eine Frage rein praktisch-instinktiver Entscheidung, nicht theoretischer Erwägung. Aber daß ein solcher Augenblick kommen muß, muß in der Theorie klargestellt sein und die Möglichkeiten, ihn zu benuhen, müssen theoretisch durchdacht werden, wenn die theoretische Bearbeitung der Politik dem Praktiker wirklich nühen soll.

In jedem Augenblid aber, wo die Frage entsteht, ob die Sozialdemotratie einen Teil der gesetzegebenden Macht des Parlaments an fich reifen tann, taucht zugleich die Frage auf, wie fie fich zu den vorhandenen Gewalten im Staat und zu ben bestehenden grundlegenden Institutionen des Staates verhalten foll. So lange die Sozialbemokratie, um Bernsteins eigene Worte zu gebrauchen, ihren "fritischen" Standpunkt festhalten kann, b. h., so lange fie einfluflose Minoritätspartei ist, braucht fie auch hier nur die Forberungen des nach ihrer Theorie Bunichenswerten zu vertreten; sobald fie aber in die Lage tommt, einen "fehr maggebenden Ginfluß" im Staat zu gewinnen, muß fie überlegen, wie fie fich zu bem Borhanbenen ftellt, und wie viel von bem Borhanbenen fie allenfalls und zur Not anerkennen kann, um für ihre eigenen Ziele Raum zu gewinnen. Konfret gesprochen, sobald die Sozialdemokratie im deutschen Reichstag in die Lage kommen follte, Mehrheitspartei ober Teil einer Gruppe von Mehrheitsparteien ober Zünglein an der Bage zu werden, d. h., sobald ben regierenden Kreisen ihre Zustimmung zu einer Gesetzesvorlage von Wert sein tann, muß fie sich die Frage vorlegen, wie sie zu Monarchie, Militarismus und auswärtiger Politik fich ftellt.

Bernstein spricht in seinem Buche auch über diese Dinge; aber gerade hier vermißt man Durcharbeiten ber Konsequenzen und Schärfe der Gedanken. Am wenigsten sagt er über die Monarchie. Nur ganz beiläufig erwähnt er sie bei dem Problem der Produktivgenossenschaften:

Es ist wie mit der Republik und dem modernen zentralisierten Staatswesen. Ze größer der Staat, um so schwieriger das Problem republikanischer Berwaltung (Seite 101).

Das ist aber nur die leise Hindeutung auf ein Problem, das im Kopfe des Autors bereits vorhanden ist, das er aber aus bestimmten Gründen deutlich auszusprechen sich zur Zeit noch scheut. Immerhin, auch diese Hindeutung genügt, um aus ihr die Konsequenz zu ziehen: wie die Gewerkschaften zunächst noch nicht die monarchische Leitung der Produktion zu ersehen streben, sondern höchstens gewisse Kautelen ihr abzuringen versuchen, so könnte auch die politische Partei, zunächst die Thatsache der Monarchie anerkennend, Zug um Zug versuchen, demokratische Garantien zu gewinnen.

Ausführlicher äußert fich Bernstein über den Militarismus und die auswärtige Politik. Hier steht die oft zitierte Stelle:

Gerade dann aber (wenn der Sozialbemokratie in Deutschland durch irgend ein politisches Ereignis in näherer Zeit die entscheidende Rolle in die Hand gespielt wird) würde sie, da die Nachbarvölker noch nicht soweit sind, gleich den Indepedenten der englischen und den Jakobinern der französischen Nevolution, national sein müssen, wenn sie ihre Herschaft behaupten will, d. h., sie würde ihre Befähigung zur leitenden Partei bezw. Klasse dadurch zu bekräftigen haben, daß sie sich der Aufgabe gewachsen zeigt, Klasseninteresse und nationales Interesse gleich entschieden zu vertreten. (Seite 145.)

Dementsprechend wird bei der Behandlung der Militärfrage gesagt, daß "neben der unerläßlichen Änderung der politischen Stellung des Heeres (Berpslichtung auf die Berfassung und Unterstellung unter die Bolssvertretung) die erste Frage nicht die ist, ob Miliz oder nicht, sondern, welche Berkürzung der Dienstzeit unmittelbar und — schrittweise — späterhin möglich ist, ohne Deutschland seinen Nachbarstaaten gegenüber in Nachteil zu versehen." Bei der auswärtigen Politik erfolgt die bekannte Anerkennung der Besehung Kiautschous durch die Deutschen, und in der Kolonialpolitik wird das grundsähliche Recht der Kulturvölker auf Erwerbung von Kolonien rund heraus anerkannt.

Aber so sehr in diesen Ausführungen wenigstens Ansate zu einer fruchtbaren Behandlung des aufgestellten Broblems enthalten find, so wenig hat Bernstein selbst bazu gethan, sie auszubauen und praktisch brauchbar zu gestalten. Im Gegenteil, die "unverantwortliche Leitung der auswärtigen Politik Deutschlands" giebt ihm Gelegenheit, ausbrücklich abzulehnen, es könne sich jemals um eine positive Unterstützung irgend welcher bestimmten auswärtigen Politit durch die Sozialdemokratie handeln. Aber das verschiebt das Broblem; benn in bem Augenblicke internationaler Berwickelungen handelt es sich gerade um die bestimmte Frage, ob in diesem einen konkreten Bunkte die Sozialdemokratie hinter der Regierung stehen will oder nicht, und zwar hinter der ganz bestimmten Regierung, wie fie heute nun einmal als Ergebnis früherer Machtlämpfe dasteht. Die allgemeine Sorge für die Landesverteidigung und die allgemeine Geneigtheit zu Kompromissen, wenn aus ihnen gesetliche Fortschritte für die Arbeiterbewegung herausspringen, muß sich eben im bestimmten Falle zu einer Buftimmung zu einer bestimmten Handlung biefer "unverantwortlichen" Regierung verdichten.

So kann man schließlich nur sagen, daß das Buch Bernsteins die Bersprechungen nicht gehalten hat, die er selbst gemacht hat. Weder bietet es eine

zureichend begründete und genügend durchgearbeitete Kritit der marzistischen "Doktrin", noch stellt es eine systematische Abhandlung über die Ziele und Aufgaben der heutigen sozialdemokratischen Partei dar. Es enthält eine ganze Wenge richtiger Ansähe und Andeutungen, besonders nach dieser praktischen Seite hin; aber das hatten teilweise die Artikel "Probleme des Sozialismus" ebenfalls schon geboten, und was im Buche nachgeliesert werden sollte, die "systematische" Durcharbeitung und Verknüpfung gelegentlich geäußerter Gedanken, das eben hat es nicht geboten. Bor allem aber, auf diesen praktischen Gedanken liegt nicht mehr der Rachdruck des Ganzen. Alles Pathos liegt bei der versuchten Revision der Theorie; die Darlegung wirtschaftsgeschichtlicher Thatbestände und die theoretischen Konsequenzen daraus füllen den überwiegenden Raum des Buches.

Bei diesem Thatbestande ist es leicht erklärlich, daß die einmal versahrene Debatte sich nicht wieder auf die praktisch-politischen Probleme der ersten Zeit konzentrieren ließ. Die Gegner Bernsteins in der Partei griffen natürlich die schwachen Seiten seines Buches zunächst auf. Die Gegenschrift Rautskys und die große sechsstündige Rede Bebels auf dem Hannoverschen Parteitag wenden sich in ihrem überwiegenden Teile gegen die thatsächlichen Feststellungen Bernsteins, die die Stüße seiner Ablehnung der Katastrophentheorie sein sollten. Es ist aber schon darauf hingewiesen worden, daß es sich hier regelmäßig um sehr komplizierte Thatsachenreihen handelt, die in einer Streitschrift oder gar in einer mündlichen Debatte überhaupt nicht erledigt werden können. Jeder wird da immer nur den seiner Meinung günstigen Teil der Thatsachen sehen. Und es ist garnicht zu seugnen, daß an Einsicht in der Beurteilung des statistischen Materials Rautsky Bernstein gegenüber eher noch der Überlegene ist.

Auch die Freunde Bernsteins aber, vor allem David, der Hauptredner von ihrer Seite, haben sich das Problem durch Bernsteins Abgleitung von seiner ursprünglichen Fragestellung ebenfalls verdunkeln lassen. Was sie an Bernstein loben, ist die neue Wertung der Gegenwartsarbeit, die er ihnen giebt. Auch sie denken nicht mehr, ebensowenig wie Bernstein, daran, daß er ursprünglich von der Frage ausging: was machen wir mit unseren wachsenden Fraktionen in den Parlamenten? Können wir "den wesenklich kritischen Standpunkt" noch sesthalten? Auch ihnen scheint garnicht die Aufgabe zu sein, neue Formen des Kampses um die politische Macht zu suchen. Bielmehr betonen sie ausdrücklich, daß es sich für sie nicht darum handelt, solche neuen Formen zu suchen; vielmehr sinden sie gerade die alten Formen ihrer disherigen Thätigkeit bestätigt. Aus dem Suchen nach einer neuen Taktik ist eine theoretische Lehre geworden, die den Gewerkschaftlern und

Genoffenschaftlern eine ethische Wertung ihrer täglichen Rleinarbeit ermöglichte:

Sier scheint der tiefere Grund für die starte Wirkung des Bernsteinschen Buches zu liegen. Seine Schwächen übersehen auch seine Freunde nicht. Neber, ber ihn verteidigte, reserviert fich babin, daß er nicht jedes Wort seiner Ausführungen aufrecht erhalten wolle. Rur den Grundgedanken wolle man verteidigen. Aber es tam boch einem Bedürfnis entgegen, das bis dahin nicht recht hatte befriedigt werden konnen. Je mehr die Rleinarbeit der einzelnen Genoffen in Gewertschaft, Genoffenschaft und Gemeindepolitik muchs, um fo leichter entstand die Gefahr, daß sie mude wurden und die Spannfraft ver-Ioren. Ihnen brachte der Begriff der Evolution eine Erlösung aus ethischen Im Lichte biefes Begriffes fonnten fie ihre tagtäglichen Mühen, ihr Ringen mit dem Indifferentismus der Maffe, mit den Chikanen der Polizei, mit den Widrigkeiten der Konjunktur, mit dem Übelwollen einzelner Unternehmer, ihr Reilschen um Pfennige und Groschen vergeffen, fie konnten fie nun als Glieber. als notwendige Glieder einer großen Rette begreifen, als Tropfen eines Stromes. als Teilschwingungen einer großen weltgeschichtlichen Bewegung. Gerade die Sahre der auten Konjunktur von 1895-1900 spornten zu dieser Art von wirtschaftlicher Kleinarbeit an. Man nannte sie "Gegenwartsarbeit" im Unterschied von ber groken politischen Rombination des Ersurter Brogramms, die reine Aufunftsmufit sei. Und man war froh, in den theoretischen Ausführungen Bernsteins bie ethische, beffer die weltgeschichtliche Beihe dieser "Gegenwartsarbeit" ju finden. So tam es, daß gerade die führenden Gewertschaftler und Genoffenschaftler fast durchweg zugleich "Bernsteinianer" waren. Bielleicht erklärt fich auch bei Bernstein persönlich die Abgleitung von der ursprünglichen Aufgabe baraus, daß er in diesen Kreisen in London am meisten die Freunde feines täglichen Umganges gefunden hatte.

Aus diesem Resonanzboden, den die neuen Anfstellungen Bernsteins in Deutschland fanden, erklärt sich nun völlig, daß keine neuen politischen Gedanken aus der "Bernsteinbewegung" entstehen konnten. Gerade die starke Bewertung der wirtschaftlichen Arbeit war es ja, wodurch das Buch in weiten Kreisen gezündet hatte. Es solgt aber auch daraus, daß nun eine weitere "Debatte" nicht möglich war. Die Einzelheiten gewerkschaftlicher und genossenschaftlicher Arbeit gehörten in die theoretische Erörterung und Grundlegung nicht hinein, der Grundgedanke der "Evolution" als des ethischen Trostbegriffes für tagtägliche Kleinarbeit war formuliert, was sollte von dieser Seite neues zu der Debatte beigetragen werden? Es war klar, daß der Streit in sich selbst schließlich einsach zusammenbrechen und erlöschen mußte.

So sehr aber diese Entwickelung in der wirtschaftlichen Lage der deutschen

Arbeiterbewegung von 1895—1900 begründet erscheinen mag, so muß man boch sagen, daß dadurch für die politische Erörterung in der Partei die Bernsteinbedatte jeden Wert verloren hat. Gewiß haben Freunde Bernsteins in der theoretischen Debatte auch den Staatsbegriff gestreist. Pous hat in Stuttgart und Hamover mit großer Energie den Gedanken vertreten, daß der Staat nicht der undewegliche, starre, reaktionäre Mechanismus sei, den die marzistische Theorie sich so gerne vorstellt; vielmehr wandle "der Staat" sein Wesen je nach den Klassen, die in ihm die Herchassen der wenigstens an der Macht beteiligt sind. Auch Kampssmeyer hat in einer Broschüre denselben Gedanken gut vertreten. Aber keiner von beiden hat die Frage gestellt: was müssen wir thun, um mit unsern 57 Stimmen im Reichstag die sozialistische Richtung in der Staatsentwicklung zu stärken und die kapitalistische zurückzudämmen? Und gerade diese praktische Frage war das, was Bernstein ursprünglich vorgeschwebt hatte.

Die Gegner Bernsteins haben biese Schwäche in den Erörterungen aller Bernsteinianer gut erkannt. Sie haben immer wieder gespottet, daß aus dem ganzen lärmenden Revisionsgeschrei nichts weiter herauskomme, als eine Empfehlung von Mitteln, die längst in Übung seine, die sie selbst genau so handhabten und einschätzten, wie die "neue Methode" es thue. Sie fordern immer wieder, daß ihnen gesagt werde, welche politischen Konsequenzen sich aus der neuen Aussassischen von der Verwirklichung des Sozialismus ergeben.

Es muß ausgesprochen werden, daß die Bernsteinianer an politischem Instinkt ihren Gegnern innerhalb der Sozialdemokratie weit unterlegen sind. Kautsky, nicht Bernstein, ist es, der folgende Sate schreibt:

Eine jebe politische Partei muß sich die Aufgabe stellen, die politische Macht zu erobern, um ihren Anschauungen entsprechend den Staat zu gestalten und die Staatsgewalt auf die Gesellschaft wirken zu lassen. Eine jede lebenssähige Partei muß eben auch darauf gesaßt sein, daß ihr die Staatsgewalt zufällt, sie muß daher jederzeit wissen, welchen Zwecken sie diese Gewalt dienstbar machen will. Sie muß auf diese Frage stets Antwort geben können, will sie propagandistische Krast entsalten. Eine Partei, die von vorneherein erklärt, sie könne nur in der Opposition sich ersprießlich bethätigen, sie strebe nur nach Wacht, nicht aber nach der Wacht, würde sich selbst lahmlegen und alles Vertrauen der Bollsmasse verlieren. (Bernstein und das sozialdemokratische Programm. Seite 179.)

Diese scharfe Konzentrierung auf den Staat und auf die Eroberung der politischen Macht sindet sich in der ganzen Bernsteindebatte außer in ihrem Ansang dei keinem Bernsteinianer wieder. Und doch ist es nötig, diese politischen Gedanken in den Vordergrund zu rücken. Sobald die Arbeiterklasse

als Ganzes in Betracht kommt, sobalb es sich darum handelt, für alle Proletarier zusammen erst einmal die Rechtsgrundlage zu schaffen, auf der sie wirtschaftliche Organisationen aufbauen können, oder Garantieen zur Sicherung ihrer Existenz zu erlangen, die sie vor der schlimmsten Not oder Ausbeutung bewahren sollen, sobald man gerade im Sinne Bernsteins die Berwirklichung des Sozialismus auf dem Gebiete der Konsuntion für eher möglich hält, als auf dem der Produktion: gerade dann gewinnt oder behält der Kampf um den Staat eine überwiegende Bedeutung. Eroberung der politischen Macht für die Arbeiterklasse ist und bleibt die erste Forderung, die man auch vom Standpunkt des "Evolutionismus" aus stellen muß.

Es gilt noch heute, was das Kommunistische Manisest sagt: "Jeder Klassenlamps ist ein politischer Kamps". Solange der Arbeiter als wirtschaftliche Gruppe, als Arbeiter eines bestimmten Industriezweiges oder als lokal geeinigte Konsumentengruppe kämpst, ist es kein Klassenkamps, den er führt, sondern höchstens Gruppenkamps. Es ist eine direkte Berschlechterung der Begriffsverwendung, wenn Bernstein auch Gewerkschaften und Genossenschaften unter den Begriff: Klassenkamps zieht. Der Klassenkamps d. h. der Kamps, in dem allein die ganze Klasse ein wirklich einheitliches Subsett bildet, und in dem um die allen Proletariern gemeinsamen, d. h. um ihre elementarsten Lebenssfragen gekämpst wird, ist notwendig ein politischer Kamps. Denn nur der Staat besitht die Fähigkeit, mit seinen Anordnungen, seinen Forderungen und Leistungen, wirklich die letzte Hütte und das letzte Dorf zu erreichen.

Stimmen wir also mit Kautsky und Rosa Luxemburg und den andern ihrer Richtung darin völlig überein, daß die energische Hinwendung zur politischen Machtgewinnung über alle wirtschaftliche Gegenwartsarbeit nicht in den Hintergrund geraten darf, so haben wir nun erst den Boden, von dem aus das zwischen uns schwebende Problem erfolgreich behandelt werden kann. Denn nun entsteht unausweichdar die Frage: auf welchem Wege erobern wir heute politische Macht? Welche Taktik muß die Partei der Arbeiter einschlagen, wenn sie bald zum Ansang der Verwirklichung ihrer Gedanken gelangen will?

Es ist auch heute noch nicht möglich, einen anderen Gedankengang einzuschlagen, als den, den Bernstein in seiner zusammenfassenden Erklärung an den Stuttgarter Parteitag gegangen ist. Die Unmöglichkeit, durch plötliche politische Katastrophen zum Siege zu gelangen, ist heute allgemein zugestanden. Der Gedanke, man könne durch Gewalt dem heutigen Hohenzollernkaiser das Schicksal Ludwigs XVI. bereiten, ist endgültig zu Ende. Kein anderer als Friedrich Engels selbst ist es gewesen, der in dem Vorwort zu den "Rlassenkämpfen in Frankreich" im Jahre 1895 dies in klassischer Formulierung aus-

gesprochen hat. Welchen Weg foll dann aber die Arbeiterpartei gehen, um wenigstens einen Teil der politischen Macht zunächst zu erringen? Das Wählen zum Reichstag genügt nicht; man muß auch wissen, welche Haltung im Reichstag die Gewählten einnehmen müssen, um wirklich Einsluß auf die Gestaltung von Gesehen und auf die Entschlüsse der Regierung zu gewinnen.

Bernstein und seine Freunde haben immer wieder abgelehnt, irgend etwas mit nationalsozialen Gedankengängen gemein zu haben; sie haben immer wieder gesagt, daß an der heutigen parlamentarischen Taktik der Sozialdemokratie auch ihrer Meinung nach nichts geändert werden solle. Damit haben sie aber nur gezeigt, daß sie entweder die Konsequenz ihres eigenen Ausgangspunktes nicht verstehen, oder daß sie es für unmöglich halten, innerhalb der heutigen Sozialdemokratie ein derartiges Problem überhaupt nur zu stellen, geschweige denn, es in der einzig logischen Beise zu beantworten und damit haben sie eben nur erreicht, daß das Problem noch heute in demselben Stadium steht, in dem Bernstein selbst es 1896—98 formuliert hat. Und daß die ganze spätere Bernsteindebatte dazu nichts neues hat hinzubringen können. Troß mancher guten Einzelgedanken, die sie zu Tage gefördert hat, ist sie versandet, weil sie nicht vermochte, sich auf das politische Problem scharf und bestimmt zu konzentrieren.



# Anzeigen-Übersicht.

Diese Übersicht soll dem Leser einen bequemen Nachweis wertvoller Litteratur über eine Reihe von Spezialgebieten geben, zugleich auch die litterarische Thätigkeit einiger Mitarbeiter des Jahrbuchs außerhalb desselben anzeigen.

Die Biffern geben die Seiten an, auf benen Genaueres gu finden ift.

| Biographisches Otto von Bismard Otto von Bismard Bönig Albert von Sachsen Berner von Sachsen Berner von Sachsen Berner von Siemens Isc Gwile Zola Otto-Beters Otto-Beters Isc Gerhart Hauptmann Isc Olified Krupp Isc Olifabeth, Königin von Rumanien Ohlfred Frauk on Koon Ohlfred Freihen Ohlfred Halbert Ohlfred Freihen Oh | . 188 . 179 n . 183 m. 192 er= . 188 . 184 . 187   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Otto von Bismard König Albert von Sachsen Kras Albert von Sachsen Kras Albert von Sachsen Kras Albert von Sachsen Kras Albert von Siemens Kras Leife Bola Leben  Romane und Novelle Clara Viebigs Romane Koseggers Komane und Erzählung Bille, Offenbarungen des Wachlung Wille, Offenbarungen des Wachlung Wille, Offenbarungen des Wachlung Bille, Offenbarungen des Wachlung Kris Keuter Kras Leife Bola Kras Leife Albert Kras Leife Bola Leben  Romane und Novelle Clara Viebigs Komane Koseggers Komane und Erzählung Wille, Offenbarungen des Wachlung Waltheit Followert Der Kunstwart Die Freude Leben Leben Kras Leife Bola Leben  Romane und Novelle Clara Viebigs Komane Koseggers Komane Koseggers Komane Kras Leife Kanne Leife Leben Ling von Auswahlbänden Kutblie Goldnann, Liebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 188 fs: 179 n . 183 m. 192 er: 188 . 184 . 187   |
| König Albert von Sachsen 186 Werner von Siemens 186 Emile Zola 186 H. der Einstüg der Künste auf das Vol Emile Zola 186 Frau Luise Otto-Peters 186 Eerhart Hauptmann 186 Alfred Krupp 186 Elisabeth, Königin von Kumänien 186 Charles Darwin 186 Albrecht von Koon 186 Fritz Keuter 186 Fritz Keuter 186 Fritz Keuter 186 Epinc. von Stephan 186 Fritz Keuter 186 Epinc. von Stephan 186 Fritz Keuter 186 Epinc. von Stephan 186 Fringadmiral Adalbert 186 Epince Freude 186 Lung von Auswahssaden 186 Epince Godiemann 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 188 fs: 179 n . 183 m. 192 er: 188 . 184 . 187   |
| Werner von Siemens 186 Emile Zola 186 h. von Treitschfe 186 Frau Antje Otto-Peters 186 Gerhart Hauptmann 186 Elisabeth, Königin von Aumänien 186 Charles Darwin 186 Albrech von Koon 186 Charles Darwin 186 Ulfred krupp 186 Elisabeth, Königin von Aumänien 186 Charles Darwin 186 Albrecht von Koon 186 Custav Freytag 186 Friz Kenter 186 Friz Kenter 186 Heinrich Edilemann 186 Eebende Worte und Werke, eine Sam Ling von Auswahlbänden 186 Hung von Auswahlbänden 186 Feinrich Schliemann 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 179 n . 183 m. 192 etr . 188 . 184 . 187         |
| Emile Zola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n . 183<br>m . 192<br>er . 188<br>. 184<br>. 187   |
| Frau Luise Otto-Peters 186 Gerhart Hauptmann 186 Gerhart Hauptmann 186 Elisabeth, Königin von Rumänien 186 Charles Darwin 186 Türedt von Koon 186 Tuftedt Von Koon 186 Tufted Frethag 186 Friz Keuter 186 Heile, Offendarungen des Wachold Bülle, Offendarungen des Wach | . 183<br>en. 192<br>er:<br>. 188<br>. 184<br>. 187 |
| Frau Luise Otto-Peters 186 Gerhart Hauptmann 186 Gerhart Hauptmann 186 Elisabeth, Königin von Rumänien 186 Charles Darwin 186 Türedt von Koon 186 Tuftedt Von Koon 186 Tufted Frethag 186 Friz Keuter 186 Heile, Offendarungen des Wachold Bülle, Offendarungen des Wach | . 183<br>en. 192<br>er:<br>. 188<br>. 184<br>. 187 |
| Alfred Kruph Alfred Kruph Elifabeth, Königin von Rumänien Eharles Darwin Alfred Freihag Tübrecht von Koon Opfiav Freihag Friz Keuter Deinr. von Stephan Prinzadmiral Adalbert Heinzig Schliemann Opfiaris Schliemann  186 Litteratur Der Kunstwart Die Freude Lebende Worte und Werke, eine Sam Auflie Schliemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | en. 192<br>er:<br>. 188<br>. 184<br>. 187          |
| Alfred Krupp 186 Citiadeth, Königin von Rumänien 186 Charles Darwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er = 188<br>. 184<br>. 187                         |
| Charles Darwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 188<br>. 184<br>. 187                            |
| Charles Darwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 184<br>. 187                                     |
| Albrecht von Roon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 187                                              |
| Gustav Freytag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 187                                              |
| Friz Reuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 187                                              |
| Peinrig Schlemann 180   Matthieu Schwann, Liebe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| Peinrig Schlemann 180   Matthieu Schwann, Liebe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| Peinrig Schlemann 180   Matthieu Schwann, Liebe!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| Thomas Wiles (Shifes 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| Thomas Alva Edison 186 Paternidad, Gin Jesuitendrama .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 182                                              |
| Leo R. Tolftoj 186 Mit bem Tornister, Erinnerungen a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 182                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| 2.0 00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ren 102                                            |
| Handbuch ber Frauenbewegung . 178 Litteraturgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                    |
| Die Fran als Gegitsin bei solitaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 186                                              |
| Ed Gathes Lebensanichanung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| Gelchichte Biographien von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 100                                              |
| Otto von Bismard und jeine Werle. 186   Emile Rola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 186                                              |
| König Albert von Sachsen 186 Gerhart hauptmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 186                                              |
| Albrecht pon Roon 186 Gifcheth Banicin pan Humanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. 186                                             |
| Rriegsfahrten von Jena bis Bellealliance 186 Guftap Frentag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 186                                              |
| Rriegsfuhrten von Jena dis Bellealliance 186 Gustav Freytag Fris Renter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 186                                              |
| Aparteritous, et al parte appearant 102   Conte on on on one start and start                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ње<br>Те                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ". 188                                             |
| römischen Kirche 182 Schlaikjer, Berliner Rampfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 191                                              |
| Kultur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 101                                              |
| Shulbe-Naumburg, Rulturarbeiten . 184   Malerei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| Sandbuch ber Frauenbewegung . 178   Meifterbilber fürs Deutsche Saus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 184                                              |
| Kulturprobleme der Gegenwart 189 Bödlin-Mappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 184                                              |
| Boliche, Bebanten zur afthetischen Rultur 188 Schwind-Mappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 184                                              |
| Biegler, Das Befen ber Rultur 188 Rustin, Moberne Maler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 188                                              |
| Exit Ois Onelle Omnelle Omnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |
| einer ehleren Oulfur 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |
| Bunte Buhne (Frohliche Tonfunft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 184                                              |
| Kunit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
| Der Runftwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400                                                |
| Meifterbilder fur's Deutsche Haus . 184   Gotteshilfe, Gesammelte Andachten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 177                                              |
| Bödlin-Mappe 184   Gerausgeber von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400                                                |
| 6 K 1 1 C 000 L 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 190                                              |
| Schwind-Rappe 184 Zeit und Hiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 191                                              |
| Schwind-Mappe 184 Beit und hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |
| Schwind-Mappe 184 Beit und hilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 191                                              |
| Schwind-Mappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 191<br>. 191<br>. 191                            |

| National fozial                                                               |            | Religiöles                                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Bucher und Brofchuren                                                         | 191        | Leiben, Sterben und Auferftehung un-                                  |            |
| Zeit und Hilfe                                                                | 190        | feres Beilands Jefu Chrifti                                           | 186        |
| Bestische Landeszeitung                                                       | 181        | Bonus, die Religion als Schöpfung .                                   | 188        |
| Naturwillenschaftliches                                                       |            | Bredom, Offener Brief an die medlen-                                  |            |
| Driesmans, Raffe und Milien                                                   | 189        | burgische Landesfirche                                                | 188        |
| Bolfche, Das Liebesleben in ber Ratur                                         | 188        | Meifter Edehart, Schriften und Bredigten                              | 188        |
| Boliche, Bom Bagillus gum Affen-                                              |            | Ralthoff, Das Chriftusproblem                                         | 188        |
| menschen                                                                      | 188        | Meyer-Benfen, Moderne Religion                                        | 188        |
| Driesmans, Rulturgeschichte ber Raffen-                                       |            | Schmitt, Die Kulturbedingungen der driftlichen Dogmen und unfere Zeit | 188        |
| instincte                                                                     | 188        | Tolftojs Schriften                                                    | 188        |
| Bölsche, Charles Darwin                                                       | 186        | Die Chriftliche Welt                                                  | 181        |
| Predigten                                                                     |            | Raumann, Gotteshilfe                                                  | 177        |
| Raumann, Gotteshilfe                                                          | 177        | Raumann, Gotteshilfe                                                  | 191        |
| MeisterEdehart,Schriften und Predigten                                        | 188        |                                                                       |            |
| Philosophisches                                                               |            | Rechtspflege                                                          |            |
| Bapot. Die Erziehung bes Billens                                              | 186        | Sammlung deutscher Reichs- und preu-                                  | 105        |
| Dr. Levy, Die natürliche Billensbilbung                                       | 186        | Bifcher Gefete                                                        | 185        |
| Dr. Levy, Die natürliche Willensbilbung<br>Dreffer, Methoden und Probleme ber |            | Sittlickeit                                                           |            |
| geistigen Heilbehandlung                                                      | 188        | Papot, Die Erziehung des Billens .                                    | 186        |
| Bille, Offenbarungen des Bacholber-                                           | 400        | Levy, Die natürliche Billensbilbung .                                 | 186        |
| baumes                                                                        | 188        | Prof. Dr. Klaar, Wir und die Humanität                                | 189        |
| 3. Hart, Butunftsland                                                         | 188<br>188 | Tolitojs sozialethische Schriften                                     | 188        |
| Ralthoff, Das Christusproblem                                                 | 188        | Sozialpolitifdes                                                      |            |
| Mener-Benfen, Moberne Religion                                                | 188        | Berhandlungen des evang fozialen                                      |            |
| Meyer-Benfey, Moderne Religion<br>Ziegler, Das Besen ber Kultur               | 188        | Rongresses                                                            | 179        |
| Schmitt, Friedrich Rietiche an der                                            |            | Th. Charlyles sozialpolitische Schriften                              | 177        |
| Grengscheide zweier Beltalter .                                               | 188        |                                                                       |            |
| Schmitt, Die Rulturbedingungen ber                                            |            | Technik                                                               |            |
| driftlichen Dogmen und unsere Zeit                                            | 188        | Biographien von                                                       |            |
| Schmitt, Die Gnofis, Grundlagen zu einer ebleren Kultur                       | 100        | Werner bon Siemens                                                    | 186        |
| Tolftoj                                                                       | 188<br>188 | Alfred Arupp                                                          | 186<br>186 |
|                                                                               | 188        | l                                                                     | 100        |
| Maurice Maeterlind                                                            | 188        | Colstoj                                                               |            |
| Thomas Charlyles Schriften                                                    | 177        | Biographie .                                                          | 186        |
| Ed, Gothes Lebensanschanung                                                   | 189        | Sozialethische Schriften                                              | 188        |
| Politik                                                                       |            | Unterricht                                                            |            |
| G. F. Steffen, England als Beltmacht                                          |            | Buffe, Formenichat für Mutter und Rind                                | 186        |
| und Kulturstagt                                                               | 180        | Rohrbach, Angewandte Geographie .                                     | 185        |
| Brof. Dr. Boble, Bevölferungsbeme-                                            |            | Volkswirtschaftliches                                                 |            |
| gung, Rapitalbildung und perio-                                               | 4=0        |                                                                       | 400        |
| bische Wirtschaftskrisen                                                      | 179        | Damaschke, Die Bodenreform<br>Sammlung deutscher Reichs- und preu-    | 189        |
| Prof. Dr. Pohle, Ursachen und Bir-<br>tungen ber modernen Industrie-          |            | gischer Gesetze                                                       | 185        |
| und Handelskrifen                                                             | 179        | Brof. Dr. Bohle, Bevölferungsbeme-                                    | 100        |
| Raumann, Demofratie und Raifertum                                             | 191        | gung, Kapitalbilbung und berio-                                       |            |
| Naumann, Neubeutsche Birtichaftspolitit                                       | 191        | gung, Kapitalbildung und perio-<br>dische Wirtschaftskrifen           | 179        |
| Patria 1901 und 1902                                                          | 191        | Ruskin, Borträge über Bolkswirtschaft                                 | 188        |
| Politische Zeitschriften                                                      | '          | Naumann, Reubeutsche Wirtschafts-                                     |            |
| Zeit und Hilfe                                                                | 190        | politif                                                               | 191        |
|                                                                               | 181        | Zeitschriften                                                         |            |
| Reiseschilderungen                                                            |            | Der Runftwart                                                         | 184        |
| Schilberungen ber Suaheli von Expe-<br>bitionen von Wißmanns u. a             |            | Destische Landeszeitung                                               | 181        |
| ottionen von Wigmanns u. a.                                                   | 179        | Die Frau                                                              | 178        |
| Bacher, Affessor Affemacher in Italien                                        | 182        | Die Artierike Mort                                                    | 182        |
| Rohrbach, Im Lande Jahmehes und Jesu<br>Rohrbach, Im vorderen Affen           | 189<br>191 | Das Freie Wort Die Griftliche Welt Die Zeit                           | 181<br>190 |
| Raumann, Afia                                                                 | 191        | Die Zeit                                                              | 190        |
|                                                                               |            |                                                                       |            |

#### Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

3m Oftober 1902 erfcheint:

friedrich Naumann:

# Gotteshilfe, Gesamtausgabe

Andachten aus den Jahren 1895 bis 1902 sachlich geordnet.

Ein starker Band gr. 8°. Schön ausgestattet, gebunden 6 Mt.

Daneben bleibt bestehen bie

#### Einzel-Husgabe in Jahrgängen:

Band 1—7, letzterer mit einem Sachregister über alle sieben Bände. (1. Bd. in dritter, 2. u. 3. Bd. in zweiter Aussage.) Jeder Band kart. 1.40; geb. 1.80; nur Bd. 4 kart. 1.35, geb. 1.70 M.

# Chomas Carlyle: Einst und Jetzt

(Dast and Present).

Deutsch und mit Unmerkungen von Prof. Dr. Paul Bensel. Preis 6 Ml., Ewbb. 6 Ml. 80 Pfg. "Einft und Jetzt" bildet zugleich den III. und letzten Band von

#### Th. Carlyle's sozialpolitischen Schriften.

Aus dem Englischen abersetz von S. Pfannkuche. Mit Einleitung und Anmerkungen herg, von Prof. Dr. P. Bensel, Heidelberg.

L Band Mf. 5,-, Ewbd. Mf. 4,80. II. Band Mf. 7,-, Ewbd. Mf. 7,80.

Schriften in brei Banden 10 MR. geheftet und 12 MR. 40 Bfg. gebunden (flatt 17 MR., bezw. 19 MR. 40 Ofg.).

Wir bitten Berwechslungen mit einer neuerbings nuter gleichem Titel erschienenen 2banbigen Ausgabe zu vermeiben, bie weber "Einst und Jest", noch Anmerkungen und nur eine kurze Einleitung enthält.

"Einft und Jegt" in diefer kongenialen, mit den absolut notwendigen und zuverlässigen Anmerkungen versehenen Uebersetzung ift von der deutschen Kritik als die Rrone ber sazialpolitifden Schriften Carlyles bezeichnet worden. Gerade dieses Wert fahre wie kein anderes in Carlyle's Gedankenwelt ein und laffe den, der es einmal aufgeschlagen habe, nicht wieder los.

Die glangende Ginleitung (64 Seiten) und die gründlichen Aumerlungen Prof. henfels aber, der wie fein anderer jum Interpreten Carlyles far Deutschland berufen ift, verleihen vollends unserer dreibandigen Ausgabe der sozialpolitischen Schriften Carlyles ihren einzigartigen praftischen Wert.

Göttingen.

Vandenhoeck & Ruprecht.

# DJEFRAU

#### Monatsschrift

für das gesamte Frauenleben unserer Zeit

Berausgegeben von Belene Cange



Verlag: W. Moeser Buchhandlung, Berlin S. 14 a X. Jahrgang. Oreis pro Quartal Mf. 2.—.

Die Frau hat in dem ersten Jahrzehnt ihres Bestehens die Frauenbewegung in ihrer aufsteigenden Entwickelung begleitet und in jeder Weise zu fördern gesucht.

Die Frau bringt in wiffenschaftlich-gediegener und doch populärer Darftellung alle die frauenfrage berührenden Chemen sozialpolitischer, litterarischer, philosophischer Urt zur Erdrterung.

Die Frau will zugleich allen geistigen Interessen der gebildeten frau entsprechen. Sie will durch Behandlung wichtiger wirtschaft-licher und össentlicher Cagesfragen ihrem Leserkreis das Leben der Gegenwart nahebringen und durch Romane, Novellen, Essays die Frauen mit der Zeitlitteratur des Inund Auslandes in fühlung erhalten.

In demfelben Derlage erschien:

#### handbuch der frauenbewegung

== Herausgegeben von Belene Lange und Gertrud Bäumer ==

I. Teil. Die Geschichte der Frauenbewegung in den Kulturländern. XVI und 499 Seiten gr. 8°, geheftet Mf. 9.—, in Leinen geb. Mf. 11.—.

II. Ceil. Frauendewegung und soziale Frauenthätigkeit in Deutschland nach Einzelgedieten. VIII und 267 Seiten gr. 80, geheftet Mf. 5.—, in Leinen geb. Mf. 6.50.

III. Teil. Der Stand der Frauenbildung in den Kulturländern. (Erscheint Ende dieses Jahres.)

IV. Teil. Die deutsche Frau im Beruf. XVI und 418 Seiten gr. 80, geheftet Mk. 8.—, in Leinen geb. Mk. 9.60.

#### Verlag von Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen.

Anfang Ottober 1902 ericeint:

#### Bevölkerungsbewegung, Kapitalbildung und Veriodische Wirtschaftskrisen.

Brofeffor Dr. Endwig Bohle, Brofeffor an ber Sanbelshochichule in Frankfurt a. M. Erweiterte Ausgabe des auf dem 13. Evang.-fogial. Kongreffe gehaltenen Bortrags mit befonderer Berücksichtigung der Kartellfrage.

Breis 1.60 Mf.

Im Sommer 1902 gelangten zur Ausgabe die

#### Verhandlungen des 13. Evang.-sozialen Kongresses (Dortmund 21.—23. Mai 1902)

Breis 2 Mart.

Infalt nebft Debattenreden und Teilnehmerberzeichnis:

Prof. Dr. Adolf Barnack: Die sittlich-soziale Bedeutung des beutigen Bildungsstrebens. Prof. Dr. C. Poble: Ursachen und Wirkungen der modernen Industrie- und handelskrisen. (Gingehenbe Debattereben bagu von Fr. Naumann und Ad. Wagner).

Dr. P. Schubring: } Der Einfluss der Künste auf das Volksleben.

Augerdem ift gleichzeitig auf allgemeines Berlangen der in der Spezialtonfereng des 13. Ev.-fog, Rongreffes gehaltene Bortrag ericienen:

#### Die Frau als Gehilfin bei sozialen Beitaufgaben

Marie Martin, Oberlehrerin am tonigl. Behrerinnen-Seminar in Burgfteinfurt. In feiner Ausstattung. Preis 50 Pfg.

Ein Appell an die Mannerwelt, wie er marmer und überzeugender nicht ertonen tonnte, eine tiefgegrundete Darlegung beffen, was heute die Frauenwelt bewegt, und was fie nicht um ihrer felbft, fondern um der Rufunft unferes Bolles willen erftreben muß.

#### Schilderungen der Suaheli

von Expeditionen v. Bifmanus, Ir. Zumillers, Graf v. Göhens und anderer.

Aus dem Munde von Suahelinegern gesammelt und überfest von

Dr. C. Velten, Dozent am Seminar für orientalifche Sprachen, Berlin.

Einbandzeichnung von Kolonialmaler Hellgreve. — Preis in Geschenkband 5 Mark.

Die Grengboten 1902 S. 56: "Ein vorzüglicher Gebanke, uns über Afrika nach so vielen guten und schlechten Reisebeschreibungen endlich einmal die Afrikaner selbst reben zu lassen. Rein europäischer Reiseschilderer möge es mir verargen, daß ich die Reiseerzählungen dieser einfachen Suaheli mit ihren dramatischen Dialogen, ihrem Mangel an Reflegionen, ihrer fiachenhaften, gleichmäßigen Darftellung von Menich und Tier, Schon und haklich, Gut und Bofe viel interessanter finde als die gewürzten Berichte, die er mir auftifct."

Die Beit, Berlin 1901 Rr. 11: "Gin fehr originelles und intereffantes Buch." 

Gierig wie Polypenarme aus, Seine Handelsflotten ftreckt der Brite Und das Reich der freien Amphitrite

Will er schließen wie sein eigen Haus.

In zweiter Auflage ist foeben im Berlage von Hobbing & Büchle in Stuttgart erschienen:

# England

Beltmallt und Aufturftaal Buffaf B. Steffen.

Ein ftattlicher Band bon 420 Seiten. Gebunden 6 Mart. Seine günstige Aufnahme bei dem gebildeten Bublitum verbankt biefes prachtige Buch, bie britte ber Steffen'iden England. Schriften, ber Thatfache, baf ifchen Bolles erfaßt hat und darzuffellen weiß. Dat fein Berfaffer wie fein zweiter das Befen bes eng

waltung, auf bie Stellung bes Englanbers als Rulturmenich, auf die Schilderung besonders hervorragender igenartiger Rulturgrößen (Rustin, Spencer u. a. m.) gefciebt ohne Borurteil und Ereiferung; Steffen ali martige und innere Politit Englands, auf feine Ber. Der Inhalt des Buches erstreckt fich auf bie aus Schwebe ift bagu in befonderem Dage befähigt.







ian an an an an i

Nationalsoziale Cageszeitung für West- und Südwestdeutschland

Berausgeber

B. v. Gerlach

Ceitender Redafteur

Martin Wenck

Gutes Feuilleton. Beste Wirkung der Inserate.

Die "Heffische Lanbeszeitung" behandelt die politischen Tagesfragen vollständig nach nationalsozialen Grundsähen, bringt originelle Stimmungsbilder aus Berlin über Reichtags. war Landings Berbandlungen, bestigt eine rasche und gute Berichterstattung und ist namentlich für den Binter 1902/3 und die Beit der kommenden Wahlsämpfe durch ihre Berichterstattung über Wastlönung über Bahlstämpfe durch ihre Berichterstattung über Wastlönungsgialen stillen Rationalsozialen wichtig.

Breis nur Mt. 2,22 durch die Bost im Quarial, obwohl zu dem politischen Hautial, obwohl zu dem politischen Hautial noch folgende Beiblätter gratis beigegeben werden, die zumeistlustreit sind: "Bote aus Ober-hessen" (psiegt hessische Geimatskunst u.-kunde); "Allbeutschland" (illustr. Bochenblatt); "Feld und Garten"; "Spiel und Garten"; "Spiel und Sandel"; "Wode u. Handarbeit".

# Die Christliche Welt

Evangelisches

Gemeindeblatt für Gebildete aller Stände

heransgeber: Dr. theol. Rade in Marburg

Siebzehnter Jahrgang 1903

2 Mark vierteljährlich

Man verlange Probenummern

vom

Verlag der Christlichen Welt

Marburg in Heffen



Besprechung religiöser u. ethischer Fragen, sowie von Litteratur, Kunst und öffentlichem Leben, soweit sie sich mit Religion und Moral berühren •• •• ••



#### Neuer Frankfurter Verlag G. m. b. B. Frankfurt a. M.

Vierteljährlich 2 Mk.

Einzelnummer 40 Pfg.

Das freie Wort ----

Frankfurter Salbmonatsfdrift auf allen Gebieten des geiftigen Lebens.

Begrandet von Carl Baenger. Berausgegeben von Max Benning.

Bu beziehen durch jede Buchhandlung oder durch die Post (Postzeitungskatalog 2696). Probenummern kostenfrei durch die Buchhandlungen oder direkt vom Neuen frankfurter Berlag, frankfurt a. M.

# Diplomatenleben

# Bunte Bilder aus meiner Chätigkeit in vier Weltteilen.

Don Sir Edward Malet, früherem Botichafter am Berliner hof. Einzig autorifierte beutsche Bearbeitung von Beinrich Conrad. Umichlagzeichnung von Peter Behrens. Preis broichiert Mt. 6.—, in elegantem Eeinwandeinband Mt. 7.50.

Allgem. Zig., Manchen: "Sein Buch giebt ihn in feiner vornehmen Denfart wieder. . . . . ."

Berl, Neueste Nachrichten: ".... Eine falle intereffanter Machrichten, die um fo hober zu werten find, als fie burchweg auf personlichen Erlebniffen beruben."

Frankf. Zeitung: ". . . . hat fich ein besonderes Derdienft dadurch erworben . . ."

Die Zeit, Wen: "Ergreifend ift die Schilberung von des Berfaffers Busammentreffen mit Bismard nach Raifer friedrichs Cob."

Meser-Zeitung, Bremen: "Fiemlich einzig in feiner Urt . . . "

#### Affessor Assemacher in Italien

frenden und Leiden eines rheinischen Jubilaumspilgers

#### Hlbert Zacher

Ein ftarter Band von 672 Seiten. Preis MR. 6. , elegant gebunden MR. 7.50.

Der bekannte Schriftheller Richard Voss ichrieb bem Derfasser: "Bochgeehrter Berr! In Begletinng Ihres famosen Affesson 21 fem ach er reifte ich bieser Cage burch Italien. Es war eine ungemein interessinen und amusante Oilgerfahrt, für welche ich Ihnen mit meinem Komplimente zugleich meinen Dant ausspreche. Ich prophezeie Ihrem Rheinländer einen Criumphzug durch das deutsche Vaterland."

Damburger Nachrichten: .... Dafür werden alle diejenigen dem außerst bunten Inhalte des Zacheriden Biches heitere und belehende Sunden verbanten, die Sinn für Bealismus haben und die Geltung des Jreibriefes für Dig und Sattre nicht eingeschrächtt zu fehen lieben."

Die Umschau, frantfurt a. M.: "... feuchtfröhliche Beiterfeit ohne jeden padagogifchen Beigefchmad ift aber ein liebenswärdiges Wertchen ausgegoffen, deffen Citel lautet: ...."

Frankf. Zeitung: "... Und die gleiche Naturtrene weifen die Bilber aus dem italienischen Ceben auf ..."

# Paternidad

Spanisches Jesuitendrama

Don Begismundo Pey-Ordeixe,

- Priester der katholischen Kirche. -

Autorisierte deutsche Bearbeitung

#### Beinrich Conrad.

Mit dem Bildnis d. Verfaffers. Preis Mf. 3.—.

Der alte Glaube: "... Denn es ift ein geuerzeichen, das Beachtung verdient ..."

Der Reichsbote, Berlin: "Aber er hat nicht notig, von bem Kunftwert feines Dramas gering zu benten."

#### Mit dem Tornister

### Feldungs-Grinnerungen eines Infanteristen aus dem Jahre 1870

Preis brofch. Mf. 3 .-- , eleg. geb. Mf. 4 .-- .

In freimatiger Weise, in patriotischem aber nicht chauvinistischem Geiste werden die Erlebnisse und Eindrade eines Insanteristen die Arbeit von Graveiten und seine sein verlor, das Keben in den Kagaretten und seine schließliche Heimstehr erzählt. In kleinen Stricken ein lebenswahres Auliurbild jener Ariegszeit, welches verdient, and von der gegenwärtigen Generachen, die meist nur dem großen Geschätens ihr Interess zuwendet, beachtet zu werden. Don padendfter Ducht ist die realistische Schliedung der Schlacht von Gravelotte, seinen bleibenden Wert aber erhält das Wert daburch, daß es die Stimmung der großen geeres masse vor und während der Schlacht von Greensmasse vor und während der Schlacht getreu wiederspiegelt.

# Die soziale und politische Bilauz der römischen Kirche.

Don Yves Guyot. - Untorifierte beutsche Ubersegung. - Preis Mf. 3.20.

Magdeburger Zeitung: "... Wir find dem Überseger dankbar, daß er uns Deutschen gerade zur rechten Geit diese Gesantabrechnung mit dem Alerikalismus bietet."

Die Kirche. Gv. Prot. Sonntagsblatt: "... Unferm Cande vor allem, wo der Ultramontanismus oder Alerifalismus eine so große Rolle spielt und eine noch größere spielen will, ift dies Buch zu eifrigem Studium zu empfehlen . . ."

Vollständiges Verlagsverzeichnis kostenfrei.

Verlag von f. fontane & Co. — Berlin M. 35.

#### 50.00 20.00

# Schriften von C. Viebig:

Kinder der Sifel, Rovellen. Dritte Auflage. Preis geheftet Mt. 3.50; gebunden Mt. 5.—.

Rheinlandstöchter, Roman. Dritte Auslage. Preis geheftet Mt. 6.—; gebunden Mt. 7.50.

Vor Cau und Cag, Rovellen. Zweite Auflage. Preis geheftet Mt. 8.—; gebunden Mt. 4.50.

Dilettanten des Cebens, Roman. Zweite Auflage. Preis geheftet Mt. 3.50; gebunden Mt. 5.—.

Es lebe die Kunst, Roman. Zweite Auflage. Preis geheftet Mf. 6.—; gebunden Mf. 7.50.

Das Weiberdorf, Roman aus der Eifel. Zehnte Auslage. Preis geheftet Mf. 3.50; gebunden Mf. 5.—.

Das tägliche Brot, Roman in zwei Banden. Sechste Auflage. Preis geheftet Mt. 8.—; gebunden Mt. 10.—.

Die Rosenkranzjungfer, Rovellen. Fünfte Auslage. Preis geheftet Mt. 8.—; gebunden Mt. 4.50.

Die Wacht am Rhein, Roman. Siebente Aussage. Preis geheftet Mt. 6.—; gebunden Mt. 7.50.

Unter dem Campanile
von San Marco. 
Ein Nachruf zur Erinnerung
an Venedigs stolze Tage von
Dr. Paul Schubring, gr. 8° mit
künstlerischer Umschlagzeichn.
7 Bildert. u. 3 Jlustr. im Text
dir. v. Verlage bezogen einschl.
Porto M. 1. 30. 
Ses GebauerSchwetschke, Druckerei u.
Verlag m. b. H. Halle a. S. m.

#### Georg D. 28. Callwen, Kunstwart-Verlag, München.

Kunstwart. Bundschau über Dichtung, Theater, Musik, bilbende und angebandte Künste. Herausgeber: Merd. Avenarius. Mit Bildern und Roten. Wonatlich 2 Hefte. Preis vierteljährl. Mt. 3.—. Einzelnes Heft 60 Pfg. Probehefte unberechnet und postfrei vom Berlage, sowie durch jede Buchhandlung.

"Jeben Cebilbeten wird die vornehme Art des Kunstwarts, seine gesunde Auffassung des schöndeiftigen Lebens und seine berzerfrischende Darkellungsart erfreuen. Mit seinem Cestibliter und freimitig urteilend ift er jedem Litteraturfreund, überhaupt jedem Freunde der Kunkt im weitesten Sinne ein empfehienswerter Führer." (Radagogitiche Petite.)

Reisterbilder fürs deutsche Saus. Herausgegeben vom Kreis jedes Blattes in der Größe von 27×36 cm 25 Pfg. Bis jetzt sind 54 Blätter erschienen, welche alle einzeln in jeder Buchhandlung zu haben sind. Weitere Bilder folgen serienweise.

"Erftaunlich icon und billig find die Meisterbilber fürs beutsche Haus. Man tann nur banten und zugreifen. Diefen Luxus follen fic alle unfere Lefer gestatten." (Christiiche Belt.)

- Böklin-Mape. Herausgegeben vom Kunstwart. 6 Holzschnittseproduktionen der folgenden Bilber: Dichtung und Malerei. Heiliger Hain. Schweigen im Walbe. Der Aberfall. Die Tobteninsel. Maria an der Leiche des heilands. Preis Mt. 1.50.
  "Eine ähnliche Gelegenheit, 6 Reproduktionen Böklin'icher Bilber in vorzähglichem Holzschnitt zu solch blatgem Preise zu erwerben, wird stamm wieder bieten."
  (Reue Züricher Zeitung.)
- 56wind-Aappe. Herausgegeben vom Kunstwart. Preis in elegantem Umichlag Mt. 1.50. Die Mappe enthält nebst einem Textblatt von Ferdinand Avenarius folgende 7 Meisterwerte Schwinds aus der Schackgalerie: Naturgeister, die den Mond anbeten; Die Hochzeitsreise; Morgensonne; Auf der Wanderung; Rose träukender Einsiedler; Rübezahl; Erwins Traum.

"Socherfreulich ist, daß jetzt der Kunstwart auch diesen Meister für seine vollstämlichen billigen Beröffentlichungen herangezogen hat. Die Nachbildungen sind vortrefflich, der Preis von Mt. 1.50 für die Mappe gering." (Dresdener Anzeiger.)

- Der gestiefelte Kater. Bilber von Stio Speckter. Neuer Text von Jerd. Avenarius. 3. Auflage. 15. bis 24. Tausend. Kart. 60 Pfg. Die köstlichen Bilber von Speckter waren nahezu vergeffen, die Radierungen waren früher zu teuer, als daß fie das hätten erreichen können, was ihnen zukommt und durch die neue Ausgabe ermöglicht wird: ein Lieblings-Kinderbuch des deutschen Bolkes zu sein.
- Als Seitenstüd zu den "Meisterbilbern" auf dem Gebiete der Tonkunst erschien: Zbunte Zbühne, Fröhliche Tonkunst. Gesammelt und mit einführendem Text bersehen von Richard Batka. I.—IV. Folge. Preis jeder Folge Mt. 1.—. Jeder Band enthält wenigstens 60 Seiten Noten im Kunstwartsormat.

"Hier ift eine sicher führenbe hand und jeder Musikfreund, ber sich an echtem humor zu erquiden wünschi und bessen noch nicht für die Aufnahme wirklich gefunder muftkalischer Roft verborben ist, sollte nach diesen Sesten greisen, er wird sich nicht enttalische sinden." (Signale für die muftkalische Welt).

Kulturarbeiten. Id. I Sausbau, Id. II Gärten.

Bon **Faul Schuthe-Aaumburg.** Band I mit 84 Abbilbungen. Preis broschiert Mt. 3.—, geb. Mt. 4.—. Band II mit 170 Abbilbungen, Preis broschiert Mt. 4.—, geb. Mt. 5.—.

"Das Buch wünsche ich in einer Million von Exemplaren verbreitet, ich halte es für bas Beste und Wirtungsvollste, was bisber für die Erziehung zu einem gesunden Geschand gethan worden ist, für eine kulturelle That." (Berliner Tageblatt.)



# J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung

6. m. b. h., Berlin M. 35, Lützowstrasse 107-108.

# Die Guttentag'sche Sammlung Deutscher Reichs- und Preußischer Gesetze

Text-Ausgaben mit Anmerkungen, Taschenformat, enthält alle wichtigeren Gesetze in absolut zuverlässigen Gesetzeten und in mußergiltiger, gemeinverständlicher Weise erläutert.

Ausführliche Verzeichnille der jetzt 98 Bände umfassenden Sammlung Itehen auf Munich koltenfrei zur Verfügung.

"Die Guttentag'sche Sammlung Deutscher Reichs- und Preussischer Landesgesetze ist ein unentbehrliches Inventarstück der Bibliothek eines jeden im Leben stehenden Praktikers. Sie vereinigt in sich in ebenso zuverlässigen, wie bequemen Ausgaben alle wichtigeren Gesetze für die Rechtspflege, wie für handel, Gewerbe und Verkehr. Die rührige Verlagsbuchhandlung hält darauf, dass bei jeder Änderung eines in die Sammlung aufgenommenen Gesetzes (sie umfasst zur Zeit nicht weniger als 65 Reichs- und 29 Landesgesetze!) durch Veranstaltung einer Neu-Ausgabe sofort das Bedürfnis seine Befriedigung erhält, hierdurch hat sich die Guttentag'sche Sammlung ungezählte Freunde nicht nur unter den Juristen, sondern auch in den dem Erwerbleben angehörigen Berufsständen erworben." (Mitteilungen der Handelskammer zu Breslau, 1900 Nr. 12.)

#### R. Voigtländers Verlag in Leipzig

#### Riographische Molksbücher

Lebensbilber aus bem 19. Jahrhunbert

Bon ber Sammlung find ericienen: Rr. 1—4. \*Rönig Albert von Sachfen. Bon Dr. R. Sturmhoefel. 1 M.

Rr. 5-7. Werner von Ciemens. Bon Frang Babl.

Rr. 8-10. Emile Bola. Bon Dr. Benno Dieberich. 75 Pf.

Rr. 11—16. Seinrich bon Treitichte. Bon Brof. Dr. S. Ederlin. 1 902. 50 RBf.

Rr. 17-20. \*Frau Louife Dtto-Beters. Bon Mug. Schmibt u. S. Rofc.

Rr. 21—22. Gerhart Sanbimann. Bon Mbalb. b. Sanftein. 50 Bf.

Mr. 28-27. \*Mfreb Arupp. Bon Dr. Fr. Blende. 1 M. 25 Bf.

Nr. 28-81. \*Elifabeth, Rönigin von Rumanien (Carmen Splba). Bon Dr. Benno Dieberich. 1 DR.

Rr. 82-85. Charles Darwin. Bon Bilb. Bbliche.

Mr. 86—48. \*Ariegsfahrten von Jena bis Belle-Alliance. 2 M.

Rr. 44-47. Albrecht von Roon Bon Dito Immelmann. 1

Nr. 48-55. \*Guftav Frentag. Bon Brof. Dr. Fr. Seiler. 2 M.

Rr. 56-63. \*Frit Renter. Bon Baul Barnde.

Mr. 64-69. Seinr. von Stephan. Bon Rari Tedentin. 1 M. 50 Bf.

Rr. 70—73. \*Bringabmiral Abalbert. Bon G. Bislicenus. 1 M.

Rr. 74—77. \*Seinrich Schliemann. Bon Dr. Julius Relfon. 1 M. Nr. 78—81. Thomas Alva Ebison Bon Frang Bahl.

Mr. 82-107. Otto von Bismard. Bon Joh. Rreuger. 6 D. 50 Bf. Mr. 108-111. Graf Leo Tolftoj. Bon Dr. Grid Berneter. 1 M.

Die angegebenen Breife gelten für ımgebunbene Gremplare; gebunbene toften 25 Pfennig (Rreuter, Bismard, 2 elegante Banbe 1 M. 50 Bf.) mehr.

Die Biographischen Bolfsbilder finb Bollsbücher im beften Ginne bes Bortes. Bon ben beften Autoren, für Jebermann verftanblich unb faglich, wohlfeil, bennoch bon anerfanntem litterarifdem Bert. Guter Drud, einfach gebiegener Ginbanb, alle Banbe mit Bilbuis, bie mit \* bezeichneten mit fonftigen Abbilbungen.

Die Erziehung des Willens bon Juses Banst, Agrege de philosophie, Doctour des lettres, Inspecteur d'Académie. Berechtigte übersetzung nach der elften Auflage der französischen Ausgade von Dr. Titus Boeltel 1901. 315 Seiten. 3 Mark, gebunden

#### Die natürliche Willensbildung

Praktische Anleitung zur Selbsterziehung

Dr. Baul Emile Levy.

Berechtigte überfetaung nach ber britten Auflage ber frangofifden Ausgabe von Dr. Mar Brahn, Brivatbogent an ber Universität Leipzig. Sochstens 8 Mart, geb. 4 Mart. Erscheint im Oftober.

#### 2003

miterlebter Litteraturgeschichte Awei Kahrzehnte bargeftellt bon

Adalbert von Hanstein

Dr. phil., Privatbozent an der Agl. Techn. Hochschule zu Hannover. Groß 8°. XVI, 375 S. mit 118 Schriftheller-Bildniffen. Buchschung von Emil Büchner.

Breis 6,50 Mt., in stattlichem Ganzleinenband 8 Mt.

#### Formenschatz für Weutter u. Kind

Ein hilfsbuch jum Zeichnen für junge Mütter und Ainbergärtnerinnen. Bon Elifabeth von Busse, Leitertn bes Zeichenunterrichts am Beladogzi-Fröbel-Haufe zu Berlin. 1901. 49. 32 Seiten Text und 64 Blatt mit 270 Pausvorlagen und Gebrauchsanweisung. Gebunden 3,60 Mart.

Sein Leben und fein Bert

Johannes Areutzer.

8wei ftattliche Banbe mit zwei neuen Bismardbilbniffen bon 3. B. Ciffars. 427 mb 382 Seiten. Breis beiber Banbe gujammen 6,50 Mt., in geschmadvollem Gangleinenbanb 8 Mt.

## Sammlung "Neue Bucktunst"

Jedes Heft 80 Pf.

Banl Barnde, Snurrig Lub. Snafice Snurren ut Stadt un Sand. De Billers beit Willem Ruller-Schones felb teikent. Gebruckt von Obcar Brandftetter.

**Richard Grimm,** Frühling und Liebe. Eine Sammlung moberner Byrit, herausgegeben und gefcmudt von R. Grimm. Gebruckt von Oscar Branbftetter.

Leiden. Sterben und Auferstehung Heilandes Jesu Christi. In ben Worten bes Evangeliums und in 17 Bilbern von Sans Schänftelin (um 1490 bis 1540). Buchzier von Emil Bachner. Drud in ber Art ber Frühmeister von W. Drugulin.

Bolrad Eigenbrodt, Aus der schönen weiten Belt. Rinberlieber. Bilber und Buchfcmud bon Sans bon Boltmann. Gebruckt von Breittopf & Sartel.

Museutlänge aus dem Karlsruher Künfilerbund. Ernftes und heiteres in Bilbern, Gebichten und Mufit von 24 Mitgliebern bes Rarisrubes-Binftierbunbes. VERLAG VON KARL ROBERT LANGEWIESCHE. DÜSSELDORF-LEIPZIG. — NEUIGKEITEN WINTER 1902/03.



#### EBENDE WORTE

Eine Sammlung von Auswahlbänden.

Die Unruhe des modernen Lebens, die tägliche Fülle des Neuen lassen uns Heutige oft nicht dazu kommen, auch nur das aus den älteren Autoren herauszusuchen, was für uns noch durch und durch lebendig und für unser inneres Sein fast unentbehrlich ist. Darum sollen diese Auswahlbände nur den eisernen Bestand, nur das absolut Notwendige in sich zusammenfassen. Sei es in einigen wenigen ungekürzten Hauptwerken, sei es in längeren oder kürzeren Auszügen. Einzeln käuflich, sollen sie eine gediegene aber prunklose Ausstattung mit einem durchaus mässigen Preise verbinden:

#### Jeder Band broschiert 1,80 Mk.

Gebunden 8 Mk.

I .- III. Band:

CARLYLE-AUSWAHI

Thomas Carlyle, Arbeiten und nicht verzweifeln. Auszüge aus seinen Werken. Deutsch von Maria Kühn und A. Kretzschmar. Wenige Mo-

nate nach dem Erscheinen, ist soeben bereits das 4.—8. Tausend nötig geworden. Die "Deutsche Heimat" urteilt am 20. 7. 02: "Es handelt sich also nicht um eine "Geistesstrahlen-Sammlung" von bertichtigter oberflächlicher Raubmethode, sondern um eine mit Eifer gestaltete Auswahl."

THER-AUSWAHI

Martin Luther, "Denn der Herr ist mein Trotz." Auszüge aus seinen Werken. Besorgt v. Fritz Bredow. Nicht in die konfessionellen Streitereien der Gegenwart will der Band hineingezogen werden. Seine Tendenz ist weitherzig, menschlich und deutsch-

ARNDT-AUSWAHL

Ernst Moritz Arndt, Deutsche Art. Auszüge aus seinen Werken. Besorgt von Gottlieb Schilling.

Bornehmer Buchtalenber mit Beitragen erfter Mutoren in Bilb, Bort und Lieb. Breis 1.20 Mt. Rleines, aber boll= mertiges Geichent! 00 00 00



In den Buchhandlungen zur Ansicht!

#### Verlag von Eugen Diederichs in Leipzig

#### Wilhelm Bölsche

Pas Liebesleben in der Natur, 8 Bbc., br. à Mt. 5.—, geb. à Mt. 6.—.

Der foeben erschienene britte Band behanbelt Schamgefühl, Ebe und Astese. Jeber Band ift in sich abgeschosen und einzeln zu beziehen.

Fom Bazillus zum Affenmenschen, 2. Aufl., br. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.—.

Sinter der Felifiadt, Friebrichshagener Gebauten gur äfthetischen Kultur, br. Mt. 5.—, geb. Mt. 6.—.

#### Julius Bart

Jukunftsland. Sin Ausslick auf das zwanzigste Jahrhundert, br. à Mt. 5.—, geb. à Mt. 6.—.

Band I: Der nene hott. Band II: Die nene Bellerkenninis.

Pas Beich der Grfüllung. Flugschriften, br. à Mt. 1.—. heft 1: Bom höchften Biffen. Bom Leben im Licht.

Heft 2: Die neue Gemeinschaft, ein Orben vom wahren Leben. Borträge und Ansprachen, gehalten bei ben Weihes ferten, ben Berfammlungen und Liebesmablen ber neuen Ge-

meinschaft.

#### Bruno Wille

Hendarungen des Badholderdammes, Roman eines Ausehers, 2 Bbe., br. Mt. 8.—, geb. wt. 10.—.

Sowann, Mathien, Liebe! Allem farten Leben Breis unb Gruß, br. Mt. 5. —, geb. Mt. 6. —.

Priesmanns, &., Antiurgefdicte ber Maffeninftinkte, à Bb. br. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.—.

Bb. I: Das Reltentum in ber europäifchen Blutmifchung.

Bb. II: Die Bahlver= wanbtichaften ber beut= ichen Blutmifchung.

Fonns, Arthur, Die Beligion als Schöpfung. Erwägungen über bie religibse Krifis, br. Mt. 1.50.

Bredow, Fris, Offener Brief an die Medlenburgische Landeskirche, br. Mt. 0,60.

Preffer, &. 35., Meihoden und Frosleme ber geifigen Beilbegandlung, br. Mt. 2.-.

Edebart, Meifer, Schriften und Fredigien, 1. Bb. br. ca. Mt. 4 -.

Ralthoff, A., Das Chriffusproblem, Grundslinien gu einer Sozialtheologie, br. Mt. 2.—.

Meper - Benfen, S., Moderne Beligion, Soleiermader, Maeterlind, br. ca. Mf. 2.-.

Biegler, Das Wefen der Auftur, br. ca. Mt. 8. -.

Annowski, Lothar von, Purd Anuft jum Leben, br. à Mt. 4.—, geb. à Mt. 5.—

Bb. I: Gin Bolt bon Genies.

26. II: Soppferifche Runft.

Bb. VI: Gefes, Freiheit und Sittlich. teit bes tunftlerifden Schaffens.

Somitt, Gugen Beinrid, Friedrich Miegiche an der Grengideibe zweier Weltalter, br. Mt. 2. -.

-, Die Anliursebingungen ber Griffligen Dogmen und unfere Beit, br. ML 8.-, geb. ML 4.-.

-, Die onofis, Grunblagen zu einer ebleren Ruitur, Bb. I br. Mt. 12.-.

#### Leo N. Tolstoj

Sozial-ethifde Sdriften.

Bb. I: Meine Beichte, br. Mt. 1.50, geb. Mt. 2.-

Bb. II: Mein Glaube, br. Mt. 2.50, geb. Mt. 8.50.

Bb. III/IV: Was follen wir benn thun ? 2 Bbe., br. Mt. 5.—, geb. Mt. 7.—.

In Borbereitung:

Bb. V: Das Leben.

Bb. VI/VII: Das Reich Gottes ist in Euch.

#### John Ruskin Defammelte Werke.

Bb. I: Die fleben Beuchter ber Baufunft, br. Mt. 6.-, geb. Mt. 7.-.

Bb. II: Sesam und Listen, br. Mt. 8.—, geb. Mt. 4.—.

Bb. III: Der Krang bon Ditvenzweigen, br. Mt. 8.-, geb. Mt. 4.-.

Bb. IV: Bortrage über Runft, br. Ml. 8 .--, geb. Mt. 4 .--.

28b. V: Diefem Letten, br. 2Rt. 2.50., geb. Mt. 8.50.

In Borbereitung: Bb. VI/VII: Praeterita.

Bb. VIII/X: Die Steine von Benebig.

Bb. XI/XV: Moberne Maler.

#### M. Maeterlinck

Philosophische Werke.

Bb. I: Der Schat ber Armen, 2. Aufl., br. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.—.

Bb. II: Weisheit und Schickfal, A. Aufl., br. Ml. 4.50, geb. Ml. 5.50.

Bb. III: Das Leben ber Bienen, br. Mt. 4.50, geb. Mt. 5.50.

Bb. IV: Der begrabene Tempel, br. Mt. 4.50, geb. Mt. 5.50.

Bur Ginführung fei empfohlen:

Jacobs, M., Maeterfind. Gine kritische Studie, br. ML 2.—, geb. ML 3—.



Soeben beginnen zu erscheinen

#### Rulturprobleme der Gegenwart

Berausgegeben von Ceo Berg

Eine Sammlung gemeinverftand. licher Werte aber bie großen Fragen und Erscheinungen, welche unfere Zeit bewegen.

Jeder Band bildet ein in fich abgeschlossenes Werk

3m Abonnement auf eine folge von mindestens 8 Banden bedeutende Preisermäßigung.

Ausführliche Profpette frei und umfonft.

Don den "Kulturproblemen der Gegenwart" ift erschienen als:

Band I. Die Ekftafe in ihrer | len Bedeutung von Profeffor Dr. Achelis. Einzelpreis brofchiert Mf. 2.50 elegant gebunden Profeffor Uchelis leitet die Etftafe

von der Neigung der Menschen her, "fich durch irgend welche Mittel aber das alltägl. Niveau emporzuheben", und zeigt durch viele Beispiele, wie zu allen viele Beispiele, wie zu allen Zeiten eine "tanftliche Steigerung der menschlichen Urafte" gesucht worden ift. (h. Bahr im Wiener Cagblatt.)

Band II. Die Bodenreform

Grundfatt. und Gefchichtl. von Ubolf Damafchte. Einzelpreis brofchiert Mf. 2.50 elegant gebunden . . . elegant gebunden . . . " 3.— Dies Chema ift nicht nur für Grund- und Bodenbesitzer, son-dern für alle Menschen von Bedeutung und Wichtigfeit; allen jenen aber besonders zugeeignet, die ba ftets von Uebervollerung fabeln. (D. Dolfserzieher.)

Band III. Wir und bie Buma. Ge. dantengange und Unregungen pon Prof. Dr. Alfred Klaar. Einzelpreis brofchiert III. 2.50 elegant gebunden Die Liebenswärdigkeit, mit der diese Kritif bei aller Scharfe geabt wird, die icone Sprache, in der das Buch geschrieben ift, seffeln ben Ceser. Geradezu glanzend ift der Artifel aber Artigliche und die Alegicheaner. Befferes aber diefen Begenftand ift noch nicht gefagt worden. (Peter Bofegger i. Beimgarten.)

Band IV. Raffe und Milien pon Beinr. Dries.

Einzelpreis brofchiert Mf. 2.50 elegant gebunden . . . " 3 .-

Band V. Mervofität und Kul-Dr. Willy Bellpach. Einzelpreis brofchiert Mf. 2.50 elegant gebunden . . .

Die Sammlung wird fortgefett. Bu haben in den meiften Buchhandlungen oder gegen Ginfendung des Betrages direft vom Derlag

**Johannes Räde** in **Berlin W.15,** Ublandstr. 146.

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) in Tübingen und Leipzig.

# Im Lande Jahwehs und Jesu.

Wanderungen und Wandlungen vom Hermon bis zur Wüfte Juda.

Don

Lic. Dr. Paul Rohrbach.

8. Mf. 6 .-- , gebunden Mf. 7 .-- .

"Wanderungen und Wandlungen nennt der Strafburger Cicentiat und jetige Redakteur der Zeit Diefes Buch, das wir als den reifften ichriftftellerischen Ertrag Des Palaftinajahres 1898 bezeichnen mochten . . . . . . Eine zweite Ginfahrung in die Beligionsgeschichte Israels und das Wesen des Evangeliums, Die in gleichem Mafie afthetifche Dollendung mit religiofer Ciefe und fachlicher Stoffbeberrichung verbindet, Citter. Beilage der Strafburg. Zeitung 1901 Ir. 277. giebt es unseres Wiffens nicht."

# Goethe's Lebensanschauung.

Lic. theol. 8. Eck. Pfarrer in Offenbach a. M.

8. 1902. Mf. 3.20, gebunden Mf. 4.-.

Boethes Ceben will Pfarrer Ed nicht ergablen und auch in feine Dichtungen will er nicht einführen, aber aus Goethes Leben, Dichten und forschungen will er des großen Dichters Anschauungen vom mensch-lichen Ceben zu gewinnen und darzuftellen suchen. Alle die alten Fragen nach Gott, Welt, Mensch, Sinn und Bwed des Daseins, die der Prophet, der eine Beligion filftet oder erneuert, der Philosoph, der einen feften Bedankenbau zimmert, jeder in feiner Weife zu lofen fucht, follen wir auch von unferm Dichter beantwortet finden.

# Zeit

und "Hilfe"
sind gegenwärs
tig die beiden
beachtetsten

und gediegensten politischen und sozialpolitischen Wochenschriften Deutschlands.

#### "Vaterland, Freiheit, Sozialreform"

lautet ihre gemeinsame Parole, national und sozial sind ihre gemeinsamen Ziele.

# Hilfe

ist die billige Volksausgabe
und kostet
vierteljähr-

lich nur 60 Pfg. bei Algenten am Orte, Mf. 1.— bei Post oder Buchhandel.

"Zeit" ist das reichhaltigere Organ für anspruchsvollere Leser und kostet in vornehmer Ausstattung Mk. 3.— viertels jährlich bei allen Postanstalten und Buchhandlungen.

Probenummern beider Zeitschriften versendet jederzeit gerne gratis der Uerlag der "hilfe" in Berlin-Schöneberg.

#### Buchverlag der "Hilfe", Berlin-Schöneberg.

Friedrich Nanmann:

# Asia.

Erlebnisse und Ergebnisse einer Orientreise.

4. unveränderte Auflage.

Elegant ausgestattet. Mit 10 grösseren Bildern von Pfarrer Hartmann aus Dornhan i. Württ. u. 48 kleineren vom Verfasser.

3 Mk. brosch., 4 Mk. geb.

Brich Schlaikier:

# Berliner Kämpfe.

In diesem elegant ausgestatteten Buch hat der bekannte Berliner Kunstkritiker die besten seiner Aufsätze aus den letzten Jahren gesammelt heraus-

gegeben.

Preis 2 Mk.

Lie. Dr. P. Rohrbach:

# Jm Vorderen

🥕 Asien.

Politische u. andere Fahrten.

Elegant ausgestattet. Mit einer Karte von Vorderasien und zahlreichen Bildern nach Photographien,

Preis 4 Mk.

# Patria 1901.

Jahrbuch der "Hilfe", herausgegeben von Friedrich Naumann. Elegant gebunden 3 Mk.

Enthält Originalaufsätze von:
A. und B. Bonus, Pastor F.
Feddersen, H. von Gerlach, Dr.
Maurenbrecher, Pfarrer Friedr.
Naumann, Lic. Dr. P. Schubring,
Pfarrer G. Traub, Redakteur F. Weinhausen, Chefredakteur Pfarrer M. Wenck.



**Patria 1902.** 

Jahrbuch der "Kilfe", herausgegeben von Friedrich Naumann. Elegant gebunden 3 Mk.

Enthält Originalaufsätze von: Lehrer Jacob Beyhl, H. von Gerlach, Redakteur C. Krauss, Dr. M. Maurenbrecher, Pfarrer Friedr. Naumann, Lic. Dr. Paul Rohrbach, Erich Schlaikjer, Lic. Dr. P. Schubring, Redakteur Fr. Weinhausen, Pfarrer J. Weitbrecht, Chefredakteur Pfarr. M. Wenck.

Fr. Naumann:

# Neudeutsche Wirtschafts-& Politik. &

Sechs wissenschaftliche Vorträge über volkswirtschaftliche Fragen der Gegenwart.

Brosch. 1 M., geb. 1.50 M.

## Professor 2. Brentano: Über das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeitzur Arbeitsleistung.

Jedem, der ernsthaft an der Gesundung unserer sozialen Zustände und an der Hebung unserer Volkskraft mitarbeiten will, sei diese vortreffliche Broschüre empfohlen.

Preis 1 Mk.

#### 3r. Nanmann: Demokratie nnd

Ein Kandbuch für innere Politik.

Raisertum.

- 1. Die Demokratie.
- 2. Die drei Aristokratien.
- 3. Das Kaisertum.
  - 2. verbesserte Auflage!

Brosch. 2 Mk., geb. 3 Mk.

Verlag von C. Staackmann, Leipzig

# Schriften von Peter Rosegger

| Weltgift. Roman. — Beihnachtsnovität 1902.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ein stattlicher Band in eleganter Ausstattung brosch. Mt. 4, geb. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2ŧ. 5                      |
| Rad langerer Baufe veröffentlicht ber Dichter einen neuen Roman, ber in feiner Gie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | enart                      |
| Rach langerer Baufe beröffentlicht ber Dichter einen neuen Roman, ber in feiner Gie ficherlich inngewöhnliches Auffeben herborrufen wirb. Gin wirtfames Gegenftud ju bem aner vortrefflichen Berte: "Grdfegen".                                                                                                                                                        | tannt                      |
| Sonnenschein. 24 Erzählungen. 16.—18. Taufend brofch. Mt. 4, geb. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nt. 5                      |
| Mein himmelreich. Bekenntnisse a. d. religiösen Leben. 20. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 5                        |
| Erdsegen. Bertrauliche Sonntagsbriefe eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,, 0                       |
| Bauernknechtes. 16. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 5                        |
| Idyllen aus einer untergehenden Welt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>"</b> 5                 |
| Mein Weltleben. Dit bem Bildnis bes Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ••                         |
| fassers. 15. u. 16. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " 5                        |
| Das ewige Licht. Erd. a. d. Schriften e. Bald-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,, -                       |
| pfarrers. 30. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , 5                        |
| Der Waldvogel. Gefchichten aus Berg und Thal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| 11. Tausend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | " 5                        |
| Als ich jung noch war. Geschichten aus ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                          |
| Waldheimat. 13. Taufend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " 5                        |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                          |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Three am This Cabrillian Alitan Miragaha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| Ausgewählte Schriften. Oktav=Ausgabe, elegant ausgeftattet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 30                       |
| Bande. Bb. 1-20 brofc. à Bb. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bb. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                         |
| Bande. Bd. 1—20 brosch. à Bd. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bd. 21 brosch. à Bd. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.20. — Ausführl. Berzeichnisse gr                                                                                                                                                                                                                                       | —30<br>:ati§.              |
| Bande. Bb. 1—20 brosch. à Bb. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bb. 21 brosch. à Bb. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.20. — Ausführl. Berzeichnisse gr. Husgewählte Schriften. Volksausgabe in zwei Serien zu 15                                                                                                                                                                             | —30<br>:ati§.              |
| Bande. Bb. 1—20 brosch. à Bb. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bb. 21 brosch. à Bb. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.20. — Ausstührl. Berzeichnisse grandler Schriften. Volksausgabe in zwei Serien zu 15 Gebunden mit Schupfarton jede Serie Mt. 45.—.                                                                                                                                     | —30<br>:atis.<br>: Bd.     |
| Bande. Bb. 1—20 brosch. à Bb. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bb. 21 brosch. à Bb. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.20. — Ausstührl. Berzeichnisse grandle Schriften. Volksausgabe in zwei Serien zu 15 Gebunden mit Schupfarton jede Serie Mt. 45.—.  Husgewählte Schriften. Miniaturausgabe, 19 Bande in                                                                                 | —30<br>:atis.<br>: Bd.     |
| Bande. Bb. 1—20 brosch. à Bb. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bb. 21 brosch. à Bb. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.20. — Ausführl. Berzeichnisse grandle Gebunden mit Schustarton jede Serie Mt. 45.—.  Husgewählte Schriften. Miniaturausgabe, 19 Bande in leinenband mit Goldschnitt. Feder Band (herabgesett) nur Mt. 4.—.                                                             | —30:atis.<br>: Bd.<br>Rot• |
| Bande. Bb. 1—20 brosch. à Bb. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bb. 21 brosch. à Bb. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.20. — Aussicht. Berzeichnisse grundlich Gebunden mit Schustarton jede Serie Mt. 45.—.  Husgewählte Schriften. Miniaturausgabe, 19 Bande in leinenband mit Goldschnitt. Zeder Band (herabgeset) nur Mt. 4.—.  Husgewählte Werke. Prachtausgabe, 6 reichilustrierte Band | —30:atis.<br>6 Bd.<br>Rote |
| Bande. Bb. 1—20 brosch. à Bb. Mt. 2.50, geb. Mt. 3.70. Bb. 21 brosch. à Bb. Mt. 4.—, geb. Mt. 5.20. — Ausführl. Berzeichnisse grandle Gebunden mit Schustarton jede Serie Mt. 45.—.  Husgewählte Schriften. Miniaturausgabe, 19 Bande in leinenband mit Goldschnitt. Feder Band (herabgesett) nur Mt. 4.—.                                                             | —30:atis.<br>6 Bd.<br>Rote |

5 2 1 12 2 2 2 3 -

•

•



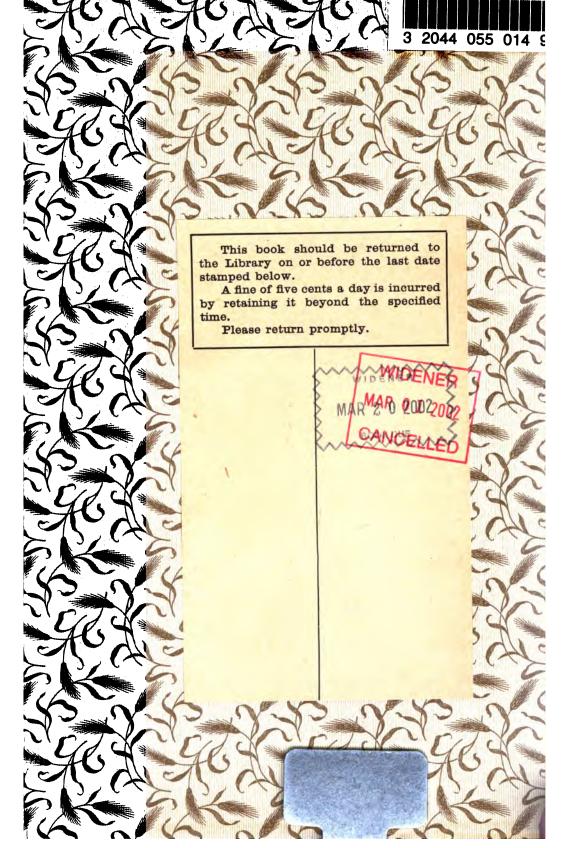



